Mbonnement beträgt viertelfabel für die Stabt Bofen 1 Rtbir. 15 fgr., far gang Brengen 1 Rthir. 24 fgr. 6 pf.

(1 fgr. 3 pf. für die viergefpaltene Beile) find nur an die Erpedi-

Nº 281.

Donnerstag den 30. November.

Deutschland. Berlin (hofnachrichten; anfunft d. Bringefun Marie: Anna; Bernfungen zur 1. Kammer; Anfbebing ber Blofade in ber Offee und Ausbehnung berfelben im Schwarzen Meere: Umpragung von Scheiber mungen; Aftiengefellschaft für Marmor-Induftie)
Gublicher Kriegalichanntab. (Aus d. Tagebuche eines Frang.

Dingiere; Brivatberichte über bie Schlacht bei Inferman). Franfreid. Paris (Schreiben bes Raifers). Großbritannien und Irland. London (Auf der "Times" nach

Beiftarfungen).

Beiftarfungen).
Ruft and nub Boten. (Danf bes Raifers an die Seelente von Sebaftovol; Berichte bes gurften Mentichifoff; Truppendistofation).
Spanien. (Die Abbanfung bes Ministeriums).
Schweden und Norwegen. Gothenburg (Enthullung b. Buftav:

Molf's Ctaine). Mufternung Bolnifder Zeitungen. Lofales und Provinzielles, Bofen; Dberfipfo; Mieigfom;

Bromberg Renilleton. Die Pompadour und einer ihrer Berehrer. - Antonio Baggini's erftes Concert. - Literarifches. - Die Garmerlehranffalt gu Bofen. - Bermifchtes. - Medaftions Rorrefvondeng

Befanutmachung

des Braflusiv-Termins zum Umtausch ber Königl. Breußiichen Darlehnskassenscheine vom Jahre 1848.

In Gemäßheit des Gefeges vom 19. Mai 1851 (Gefet Cammlung Seite 335.) find durch unsere Bekanntmachungen vom 2. Dezember v. 3., 2. Marz und 15. Juni d. 3. die Inhaber Königlich Preußischer Darlehnskaffenscheine vom 15. April 1848 aufgefordert worden, dieselben gegen neue Kaffenanweisungen vom 2. November 1851 von gleichem Berthe, entweder hier bei der Kontrolle der Staatspapiere, Oranien-Strafe Rr. 92., oder in den Provinzen bei ben Regierungs-Saupt-Raffen und den von den Königlichen Regierungen bezeichneten sonstigen Kassen umzutauschen. Bur Bewirkung Dieses Umtausches wird nunmehr ein letter und präklusivischer Termin

auf ben 15. Mai 1855

gelieferte Königlich Preußische Darlehnskassen, und die Ansprüche aus denselben an den Staat erlöschen, und die die Ansprüche aus denselben an den Staat erlöschen, und die die dahin nicht umgetauschten Darlehnskassenschen werden, wo sie eiwa zum Vorscheinkommen, angehalten und ohne Erfaß an uns abgeliefert werden.

Beber, welcher Darlehnskaffenscheine befist, wird baber dur Bermeibung von Berluften aufgefordert, dieselben bei Zeiten und fpateftens bis jum 15. Mai 1855 bei den vorstehend bezeichneten Raffen zum Umtausch gegen neue Kassenanweisungen einzureichen.

Berlin, ben 15. Oftober 1854.

Saupt-Bermaltung ter Staatsichulben. Ratan. Rolche. Gamet. Robiling.

Berlin, den 29. November. Se. Majestät der Konig haben Aller-gnädigst geruht: dem Rechtsanwatt und Notar Karl Gottlieb Ben-zelzu Liegnis den Nothen Abler-Orten vierter Klasse; so wie dem Steuer-Marquardt in Massow, Kreis Raugard, das Allgemeine Ghrenzeichen zu verleihen; und

Den Fürstbischöflichen Kommissar und Erzpriefter Abrian Blobar fti ju Beiffreischam gum Domheren bei der Rathedrale ju Breslau

zu ernennen; endlich

Dem Rammerheren und Gefandten in Rom, von Thile, die Erlaubniß zur Anlegung des von Gr. Majeftat bem Ronig von Griechen= land ihm verliehenen Großfreuzes des Erlofer-Ordens zu ertheilen.

Se. Königliche Soheit ber Bring Friedrich von Preußen ift von Frankfurt a. M.;

Se. Königliche Sobeit ber Bring Abalbert von Breugen ift

von Olbenburg; so wie Se. Soheit der Erbpring und Ihre Konigliche Soheit Die Erbpringeffin von Sachfen - Meiningen, von Meiningen geftern bier

eingetroffen.
3hre Hoheiten der Berzog und die Herzogin von Sachsen-Altenburg find von Altenburg vorgestern hier eingetroffen und im Röniglichen Schloffe abgeftiegen.

Ungefommen: Ge. Ercelleng ber General - Lieutenant und Rommandeur der 5. Division, von Buffow, von Frankfurt a. D.

Se. Ercellenz der Erb-Dber-Land-Mundschent im Berzogthum Schle-

fien, Graf Sendel von Donnersmard, von Breslau. Se. Ercelleng ber Staatsminifter a. D., Graf von Alvensleben,

pon Dellau. Se. Greelleng ber Staatsminifter a. D., Graf von Arnim-Boigenburg, von Boigenburg.

Telegraphische Depesche der Posener Zeitung. Ronftantinopel, ben 20. Novbr. Beim Gee-Sturm am 14. Novbr. scheiterten 32 Englische Transportschiffe, darunter die Schranber "Pring" und "Seenumphe", erfterer mit Armee = Winterfleidern, Baar= ichaft und Manuschaft. Der Raderbampfer "Samfon" verlor die Maschinen, vom Dampfer "Retribution" mußte alles Gefchüt ausgeworfen werben.

Die Franzosen verloren die Linienschiffe "Henri Quatre" und "Pluton". Bor Sebastopol ist das Feuer beiderseits eingestellt. Der Aussische General Liprandi hat fich ohne Rampf nach Batfchiferai gurudgezogen. Die Ruffen fprengten bie Tichernaja-Brude.

Telegraphische Depeschen. Warschau, den 27. November. Der Kaiser hat verfügt, daß die Borarbeiten zu einer Eisenbahn von Charkow nach Theodosia, so wie

einer Bahn zum Anschluß an die in Königsberg munbende Breußische Bahn gemacht werden jollen. Die Raiferin hat den in Gebaftopol fampfenden Truppen ein Erlofer-Bild geschenft. (Röln. 3tg.)

Paris, Den 28. November. Der heutige "Moniteur" enthalt eine Depesche aus Therapia mit Rachrichten von vor Cebastopol vom 18. Nach benfelben ift bis zu dem genannten Zeitraume nichts Entscheibendes vor Sebaftopol vorgefallen. Das Feuer ber Belagerungsgeschüte schwieg zeitweilig, mehrere taufend Mann Berftarkungen waren eingetroffen. In Der Rrimm Schlechtes Wetter.

Die 3proz. wurde in geftriger Abendborfe zu 70, 90 gehandelt.

#### Dentichland.

( Berlin, den 28. November. Se. Majeftat ber Ronig arbeitete beut Bormittag langere Zeit mit dem Ministerprafidenten v. Manteuffel und empfing alsbann, wie ich hore, ben Englischen Gefandten am biefigen Sofe, Graf von Bloomfield. Der Pring von Preußen begab fich heut Bormittag ins Königliche Schloß, begrußte dort die gestern Abend bier eingetroffenen Altenburgischen Berrichaften und machte alsdann bem Bringen Friedrich, der vom Rhein hierher guruckgekehrt ift, feinen Be-Mittags empfing Ge. Königliche Sobeit in Sochstseinem Balais ben Bringen Bilhelm ju Solms-Braunfels; um 1 Uhr fubren ber Pring und die Bringeffin von Preußen, fo wie der Pring Friedrich Wilhelm mit den übrigen Prinzen und Prinzeffinnen des Königlichen Saufes und den hier bereits angekommenen Fürstlichen Gaften zu Ihren Majestäten nach Charlottenburg, wo um 3 Uhr große Familien - Tafel war.

Seut Mittag furz vor zwei Uhr traf die Pringeffin Marie Unna von Anhalt-Deffau auf dem Anhaltischen Bahnhofe ein und wurde von bem Prinzen Karl, bem Kommandanten von Berlin, General von Schlichting, Beneral-Bolizeidireftor v. Sinckelben, Flügeladjutanten Dberft v. Alven sleben empfangen. Die Durchlauchtigfte Braut fuhr unverzüglich vom Bahnhof in der bereit gehaltenen Sofequipage, den Ranal entlang, nach Charlottenburg und der Pring Rarl, der Deffauische Minister v. Plot, so wie das übrige hohe Reisegefolge gaben Sochste berselben dorthin das Geleit. Der Anhaltische Bahnhof war durch Ehrenpforten geschmückt, welche Fahnen in den Preußischen und Unhaltinischen Landesfarben trugen und für einen gleich sestlichen Empfang sollen auch die Bewohner Charlottenburgs Sorge getragen haben. Um die hohe Braut zu sehen, hatten sich vor dem Anhaltischen Bahnhose eine große Menschenmenge eingefunden, welche Die liebenswürdige Pringesfin bei ihrer Ankunft lebhaft und freudig begrüßte. Die Lokomotive, welche uns die hohe Braut zugeführt, war mit Buirlanden, Rranzen und Fahnen geziert und im Königlichen Salonwagen befanden sich viele Kranze und Gedichte, welche Höchstihr unterwegs in Wittenberg, Juterbogk z. überreicht worden waren.

Der König und die Königin von hannover, sowie der Großbergog und die Großherzogin von Medlenburg = Schwerin find heut Abend hier

eingetroffen und im Königl. Schloffe abgeftiegen.

Der Geh. Ober-Juftig - und vortragende Rath im Justigministerium v. Alvensleben ift nach längeren Leiden feiner Rrankheit erlegen. Derfelbe war bekanntlich als Nachfolger des nach Naumburg gegangenen früheren Vice-Präsidenten Roch beim Kammergericht genannt.

Die Rammermitglieder find ichon in großer Bahl bier eingetroffen, und die Nachfrage nach möblirten Zimmern ist sehr stark. Für ein Zimmer ist der gewöhnliche monatliche Miethspreis 10 — 12 Thaler; zwei Bimmer koften, find fie elegant garnirt, ficher 30 Thaler. Die meiften Abgeordneten sind bis jest in unter den Linden gelegenen Sotels abgestiegen; wahrscheinlich wollen sie noch morgen dort sich bequem den Einjug ber hohen Braut ansehen.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 27. November d. J., folgende von den Berbanden des alten und befestigten Grundbefiges in der Proving Pofen prafentirte Bersonen und zwar im Landschafts - Bezirke Fraustadt: den Ritterguts-Besitzer Desiderius von Chlapowski auf Turew, und im Landschaftsbezirte Krotofchin: den Rittergutsbefiger Grafen Theodor Mb cielski auf Gorka, als Mitglieder der Ersten Rammer auf Lebens= zeit berufen.

- Der "Staats-Anz." enthält die Allerhöchst befohlene Ordnung der Feierlichkeiten bei der am 29. November d. J. im Königl. Schlosse Bu Berlin ftattfindenden Bermählung.

— Die Königliche Regierung ist im amtlichen Wege benachrichtigt worden, daß vom 21. Ottober d. 3. an die von den Französ, und Englischen Geschwadern über Die nachstehend benannten Ruffischen Safen verhängt gewesene Blokade aufgehört hat: die Inseln Aro, 11to, die Gruppe der Alands-Inseln, Rystad, Bjorneborg, Christinestad, Wasa, die Walgrund-Infeln, Rlein-Rarleby, Jafobstad, Groß-Rarleby, Lotto, Kalajofi, Brahestad, Meaborg, die Karles-Infeln, Zio Gestila, Remi und alle Safen von da bis zur Spige von Torneo am Ende des Bothnijchen Meerbufens. - Gleichfalls ift ber Königl. Regierung die amtliche Benachrichtigung jugegangen, baß die Frangof. und Engl. Admirale im Schwarzen Meere von ihren Regierungen den Befehl erhalten haben, die Blofade der Donaumundungen auf alle im Befige Ruglands befindlichen Safen des Schwarzen und des Afowschen Meeres auszudehnen.

- Es wird jest allmählig mit der Ginziehung und Umprägung ber abgeichliffenen Scheidemungen vorgegangen. Bom Finang-Ministerium find bem Bernehmen nach zu diesem 3weck 50,000 Thaler ausgesett. Bum Umpragen find besonders die größtentheils abgeschliffenen 1 und 60 Thaler bestimmt, welche dum Betrage von ungefahr 3 Millionen in den Jahren 1820-40 geprägt wurden. Auch die unterwerthigen Friedrichsb'or, welche im Umlaufe find, werden allmählig eingezogen und umgeprägt. Es soll die Umprägung der Scheidemunze hauptsächlich deshalb dringlich erscheinen, weil bei längerem Bögern sich nicht erkennen läßt, ob die abgeschliffenen Mungen Breußische find, und dadurch fremde abgeschliffene, im Werthe verminderte Scheidemunge gum Berluft der Breußischen Staatskaffe mit zur Umprägung gelangen wurde.

(C.B.)

- Se. Majestät ber Konig haben am 13. November bie Errich. tung einer Aftien - Gefellichaft genehmigt, welche fich in ber Gemeinde Laubach, Bürgermeisterei Mettmann, Des Kreijes Elberfeld, unter ber Firma: "Aftien-Gefellichaft für Marmor-Induftrie" ju bem Zwecke gebildet hat, die Ausbeutung der Marmor-, Kalk- und sonstigen Steinbrüche im Reanderthale, fo wie der dort befindlichen oder zu eröffnenden Bleis, Galmeis und Kupfergruben, die Berarbeitung der gewonnenen Materialien und ben Sandel mit benfelben zu betreiben. Das Grundkapital der Gefellschaft ift auf die Summe von 250,000 Rthlr., dargestellt durch Aktien à 250 Riblir., bemeffen und soll nach bem Bedürfnisse auf 300,000 Rthir. erhöht werden. Die Dauer der Gefellschaft ift auf 50 Jahre bestimmt.

Der Fürst von 2B., der von Berlin mit Sinterlassung vieler Bechselschulden vor ungefähr acht Monaten verschwand, soll, einem hier circulirenden Gerücht zufolge, in Italien gestorben fein. Um harteften wurde durch diesen Todesfall ein hiefiger Argt betroffen werden, der ber Sauptgläubiger des Gurften ift, fruber ein fehr wohlhabender Mann war und durch den Berftorbenen vollständig ruinirt worden ift.

#### Gudlicher Kriegeschauplat.

3m "Constitutionnel" findet sich das Tagebuch eines Offiziers im Frangofischen Lager forigesett, aus welchem wir schon früher öfter Ausjuge mittheilten. Wir entnehmen bemfelben Folgendes:

3. Novbr. Das Better ift falt, aber troden und heiter, und die Arbeiten schreiten fort, so weit es der überall hervorbrechende Fels des Bodens gestattet. Unsere Artillerie erwiedert das feindliche Feuer, obwohl der Bahl nach schwächer, mit Erfolg, zerftort Schießscharten, sest Saufen von Sohlgeschoffen der Belagerten in Brand, und verursacht bem Feide bei Weitem größere Berlufte, ale die unfrigen find. Ramentlich die lette von der Marine errichtete Batterie unterhalt ein lebhaftes Feuer. Ihre Gefcupe find vom größeften Kaliber und, wie alle Feuerschlunde unserer Schiffe, von Kanonenmetall. Rur laffen fie hinfichtlich ber Gute dieses Metalls Manches zu wünschen übrig, wie benn eines derfelben

platte und 11 Kanoniere kampfunfähig machte. 4. Novbr. Das Wetter ift heute Morgen regnerisch und vermehrt

die Mühsale unserer tapferen Solbaten, welche von 4 Nächten nur eine in Zelten zubringen. Inden sit die Berwaltung bemüht, ihnen die Mühsale zu erleichtern, indem sie, so weit es angeht, an die angestrengten Arbeiter zur Belohnung Lebensmittel und Wein vertheilen laßt. nerstags und Sonntags ein viertel Litre Wein, und für jede Arbeitszeit von 12 Stunden bei Tage 60 und bei Nacht 70 Centimes, ferner eine Ration Zwieback und Branntwein. Die letzteren werden immer sofort in ben Laufgräben verzehrt, und man muß sehen, welches fröhliche Leben fie bort herbeiführen und wie man dann fich über die Ruffichen Rugeln und Bomben lustig macht, von denen Jeder von uns, auf welchem Bunkte er auch beschäftigt ist, per Minute ein halbes Dugend in seiner Nachbarschaft gablen kann. Bielleicht ift seit der Erfindung des Pulvers noch niemals so viel verschoffen worden, als hier, und mit jedem Tage scheint diefer Berbrauch noch zuzunehmen, jo daß feit 14 Tagen nur felten ein Tag gewesen ist, an welchem nicht behauptet wurde: "Roch nie ist so viel geschossen worden, als heute." Es giebt namentlich am Tage Stunden, wo es eine mahre Rugelüberschwemmung giebt. So haben wir heute morgen während 5 Minuten stets 5 Haubigenkugeln in der Luft gezählt. Nur in der Nacht, welche die Russen dazu verwenden, die Beschädigungen ihrer Batterieen auszubessern ober neue zu errichten, wird das Teuer schwächer. Gegenwärtig, wo wir nur noch hundert und einige Metres vom Plate entfernt find, vernehmen wir sie arbeiten und können sogar die Art ihrer Arbeiten durchs Gehör, hin und wieder auch durchs Auge unterscheiden. Im Allgemeinen machen fie großen garm, doch immer noch nicht so viel, als die zahllosen Banden unglücklicher Sunde, die man ohne Zweifel als unnuge Mäuler aus dem Plage gejagt hat und die in unserer Rähe in den verlassenen Säusern vor dem Plage ihre Lager aufgeschlagen haben. Unsererseits herrscht in den nachten ein fast, ich möchte sagen, andächtiges Schweigen. Jeder fühlt, daß eine verlorne Minute einem Waffengefährten das Leben koften könne und man arbeitet mit fast übermenschlichen Gifer.

November. Um 4 Uhr Morgens erhebt sich ein dicker Nebel und die Ruffen nehmen mit neuer heftigkeit ihr Feuer wieder auf. Indessen unterscheidet man mitten in dieser brüllenden Kanonde rechts in der Entfernung ein ungewöhnliches Kleingewehrfeuer, welches fortwährend zunimmt, und bald erfährt man, daß es zwischen der Ruffiichen Entjag-Armee und den Englandern zur Schlacht gekommen ift. Gegen 9 Uhr horen wir zur Linken neue Salven, von der Seite unferer erften Batterieen her. Es ift ein Ausfall ber Ruffen : Rings um unsere

Laufgraben wuthet eine allgemeine Schlacht.

3ch gebe Ihnen in Folgendem Die Ereigniffe bei Infermann: Die bedeutend angewachsene Russische Entsag-Armee hat fich mit voller Stärke auf die außerste Rechte unserer Stellung geworfen. Einen Augenblick lang in ihrem Lager überrascht, haben jedoch unsere tapfern Alliirten, bald darauf unterftust durch die Division Bosquet, Diese Angriffe mit einer Tapferkeit zurückgeschlagen, welche ben Tag des 5 Rov. dem Tage der Almaschlacht ebenburtig an die Seite stellt. Roch fehlen uns die Details, aber bereits fennt man einzelne Spisoben. Unfere Solbaten haben ihre letten Patronen, unfere Artifleriften ihre lette Munition verschoffen. Der Oberst des 6. Infanterie Regiments, der tapfere de Camas, ift in dem Augenblick gefallen, als er seine Regimentssahne, welche der Tod ihres Trägers dem Feinde hatte in die Hände fallen lassen, diesem wieder entriß. Sein Oberftlieutenant Gauffe murde bei biefem glorreichen Kampfe verwundet und der Oberkommandirende selbst erhielt nicht weit entfernt davon eine leichte Bunde in den Arm. Das 1. Bataillon des 6, Regiments war es zuerft, welches einem von mehrern Ruff. Bataillonen überflügelten Englischen Bataillon ju Sulfe geschickt wurde. Der Bajonnetangriff der Zuaven war für den Feind vernichtend. Doch auch wir hatten schweren Berluft. (Gs folgt die Darstellung des Ausfalles gegen die Franz. Batterieen, die jedoch nichts Neues enthalt.)

Bei dem Ausfalle gegen unfere Arbeiten, bem zweiten Afte Diefes

benkwürdigen Tages haben die Ruffen in unfern Laufgräben 300 Todte gelaffen, welche wir sofort beerdigten. Die Schlucht, durch welche fie gezogen, ift von Leichnamen wie überfaet. Sier, wie an der Tichernaja ift mit einer unerhörten Erbitterung gefochten worden, und mit ber blanfen Baffe; leider hat die Russische Artillerie der Balle, gegen welche die Frangofische Tapferkeit ohnmächtig war, uns mehrere tapfere Offiziere theils getödtet, theils verwundet. Der unerschrockene General de Lourmel erhielt eine Rugel mitten in die Bruft. Zwei Bataillonschefs bes 26. Regts. wurden getöbtet; der Fremdenlegion wurden nicht weniger als 11 ihrer Sauptleute und Offiziere kampfunfähig gemacht; ebenso ha= ben das 19. und 39. Linienregiment an den schmerzlichen Berluften dies fes Tages einen großen Untheil. Aber bafur ift es auch ein Sieg und ein vollständiger Sieg, den diese Tapfern mit ihrem Leben oder ihrem Blute bezahlt haben. Uebrigens find, wenn die Jahl unferer Bermunbeten auch sehr groß ist, die Meisten nur leicht verwundet, da wir nur ein Paar Augenblicke lang uns im Bereich der feindlichen Artillerie befanden. "Wenn der tapfere de Lourmel nicht gefallen wäre," hört man von allen Seiten fagen, "fo hatten wir Sebaftopol!" Die Begeifterung unserer Truppen hat ben Gipfel erreicht und mit solchen Soldaten läßt sich Alles durchführen. Roch füge ich hinzu, daß während beider Kämpfe bes Tages unfere Unnaherungsarbeiten nicht eingestellt wurden.

6. November. Ein Tagesbefehl bes Oberbefehlshabers macht der Armee das Ergebniß unseres gestrigen Doppelfieges, bei dem blos die 2. und 4. Division thätig gewesen sind, kund. Fortan konnen die Ruffen trot ihrer Tapferkeit, die ihnen hier Niemand abstreitet, nicht mehr hoffen, in offenem Felde etwas gegen uns auszurichten. Bon Zeit zu Zeit hort man auch heute ein lebhaftes Gewehrfeuer auf der Rechten und Linken unserer Angriffswerke. Das grobe Geschüt donnert wie gewöhnlich. Jedermann fragt sich, wann der Sturm stattfinden werde. Ein Theil der Donauarmee ift angekommen, und wir haben es mit nicht

weniger als 80,000 Ruffen zu thun.

7. November. Die Engländer, die unglücklicherweise unterlassen hatten, ihre Observationsdivision, so wie wir es gethan, zu verschanzen, wurden am 5. vollständig in ihrem Lager überfallen. Der Berlust der Russen muß ungeheuer gewesen sein, da sie mehr als 4000 Todte oder Sterbende auf bem Schlachtfelde guruckgelaffen und babei body viele ihrer Bermundeten mit fortgeschafft haben; einige Augenzeugen schlogen ihn auf 10 bis 12,000 Mann an. Wir erhalten und erwarten täglich Berftärkungen und das Gleichgewicht wird bald wieder hergestellt sein. Hebrigens haben die Ruffen, die fich im Felde befinden, feine Belte, feinen Broviant, und schmelgen fichtlich zusammen. Gin Theil ihrer Armee hat bei der Affaire vom 5. unsere erste Division beobachtet und in Schach gehalten. Unfere Umwallungelinie ift vor jedem Angriff gefichert und webe dem Feind, wenn er noch einmal versuchen sollte, sie

Heber bie Schlacht von Interman liegen jest noch Eng-

lifche Privatberichte vor.

In allen Beschreibungen ber Inkerman = Schlacht (5. Nov.), welche die Londoner "Preffe" von ihren Bertretern im Lager erhalten hat, herrscht eine und dieselbe Grundfarbe vor: trübes, verworrenes Dunkel, welches nur einzelne bligerhellte Gruppen und Scenen erkennen läßt; die Farbe des Wetters am 5. November. Lord Raglan's amtliche Depesche gewährt am Ende noch die deutlichste, wenn auch durftige, Uebersicht. ist dies um so wenigerzu verwundern, als von einem eigentlichen Sch plan Britischer Seits gar nicht die Rede fein konnte; Terrain und Better schlossen alle Taktik und Strategik aus; jebe Bewegung war improvifirt; ein Regiment wußte oft gar nichts vom andern, und hatte zuwei-Ien Mube, Freund vom Feind zu unterscheiden. 24 Stunden lang vor bem Beginn bes blutigen Rampfes fielen schwere Regenschauer, und am 5. Rovbr. waren Thal und Soben in dunklen Rebel gehüllt. Die Britischen Biquets sahen kaum 2 Dards weit vor sich, und waren bis auf die Saut durchnäßt. Bon 4 Uhr fruh hörte man Geläut von den Rirchthurmen Sebaftopole, ohne zu ahnen, daß in dem Augenblid der Feind fich durch eine feierliche Meffe zum Kampf auf Tod und Leben vorbereitete. Ein feinhöriger Sergeant auf einem Borposten der leichten Division hatte an Major Bunbury berichtet, daß aus dem Thale unten fortwährend Raber-Rollen und Knarren heraufschalle, aber man achtete nicht barauf. Al Ies wiegte fich in unbegreiflicher Sicherheit. Und doch hatte (darin ftimmen fammtliche Korrespondenten überein) Sir de Lach Evans längst und Bu wiederholten Malen auf die Bloge der Britfchen Position auf jenem Bunkt aufmerksam gemacht. Ginige Minuten nach 5 Uhr besuchte General Codrington die Vorposten seiner Brigade, und man rapportirte ihm: "Alles in Ordnung!" Aber mahrend er im Gefprach mit Capitain Prettyman gegen die Linie zuruckritt und Beiden einfiel, daß ein Ruffifcher Ueberfall bei diefem einschläfernden Dunkel kein Bunder mare, erklang ein scharfes Musketengeknatter aus der Ferne. Der General wandte feinen Bont und erhorchte, daß die Schuffe von der Linken des Piquets kamen. Sogleich galoppirte er nach bem Kampfplat und bann zuruck, um feine Divifion zu ben Waffen zu rufen. Die Ruffen ruckten ichon in Maffen heran, obgleich man fie nur hörte; ihre grauen leberröcke mach= ten fle selbst aus nächster Nähe halb unsichtbar. Die Piquets der zweiten Division hatten die heraufklimmende Russische Infanterie kaum wahrgenommen, als fie durch einen dichten Rugelregen zum allmähligen Ruckzuge gezwungen waren; doch kämpften sie bis auf die lette Patrone, dem Feinde leben Fußtritt streitig machend. Bald nachher mußten auch die Biquets der leichten Division weichen, und es wurde flar, daß die Ruffen einen Ausfall im koloffalften Maßstabe machten, um die Alliirten zur Aufhebung ber Belagerung zu zwingen und wo möglich ins Meer zu werfen. Bahrend fo unfere rechte Flanke angefallen ward, machte ber Feind mit Cavallerie, Artillerie und einigem Fusvolk eine Demonstration gegen Balaklawa, die keine Folgen und nur den Zweck hatte, die Franzosen auf den Höhen, sowie die Hochschotten und Marine Soldaten in Athem zu halten. Bare aber ber Sturm auf die rechte Flanke der Englander gegludt, fo hatte die Ruffische Ravallerie bei Balaklama die Fliehenden aufgerieben. Um dazu das Signal zu geben, war ein Semaphore-Telegraph auf den Höhen über Inkermann errichtet, der mit den Russen vor Bala-klawa und in Sebastopol korrespondirke. In der Nacht hatten sie außerdem einen Dampfer mit sehr schweren Kanonen und Mörsern an das außerste Ende der Infermann-Bucht gebracht, der am 5. den gangen Tag ungeheure Bomben grad über ben Berg auf unsere Leute warf und uns

empfindlichen Schaden zufügte. Die Englander im Lager hatten eben einen ungleichen Rampf mit dem Regen begonnen, indem fie jur Bereitung des Frühstudes Teuer anzunden wollten, als der Alarmruf erscholl. Als die Brigaden Benne. father, Abams, Cathcart u. f. w., nach dem Sohenrand eilend, über ben Lagerplat der 2. Division kamen, hagelte es Bomben, Kartatschen und Kanonentugeln auf fie, ohne daß fie den Feind erblickten. Der Morgen wollte fich nicht aufhellen, und mitten burch den Rebel fielen dichte Regenschauer, die den Boden in eine weiche Lehmgrube verwandelten. Gegen 6 Uhr war das ganze Hauptquartier wach. Die Russische Artislerie feuerte von den Höhen auf der entgegengesetzen Seite des Thales scheinbar ohne zu zielen, aber sie konnte leider nicht fehlen, wenn sie auf das ihr bekannte Lager-Terrain fortschoß. Mit wenigstens 40 Stud schwerem Geschütz unterhielten sie diese Kanonade, und ihre Bomben platten fo haufenweise unter unsern (Englischen) Truppen, daß der Lärm der todt= bringenden Explosionen selbst wie eine Kanonade klang. Und kaum hatte ein Spalt im Nebel ben Ruffen bas Lager ber 2. Divifion gezeigt, als sie ihr Feuer gegen die Zelte richteten, deren Leinwand bald in 1000 Feten flog. (Das Zeit des Korrespondenten von "London Illustrated News" wurde von 2 Bomben durchbohrt, eine dritte platte im Zelt und riß es in lauter Leinwandstreifen; der Korrespondent selbst entkam.) Am furchtbarften aber rafte bie Schlacht auf bem von Schluchten, Thalern und Geftrupp durchfurchten Soben-Abhang, wo die Garden-Brigade Cambridge lange mit 2 Ruffischen Infanterie-Maffen um die Oberhand rang. Der alte populare Bahn, daß dem Britischen Bajonnet nichts zu widerftehen vermag, wurde hier zu Schanden. Ruffen und Englander fochten fast nur mit dem Bajonnet und dem Kolben; einigemal griffen die Garben auch nach Somerischer Selben Urt jum Rampf mit Felsftucken. Die troßige Buth des Feindes, der nicht nur dem Britischen Bajonnet-Angriff Stand hielt, sondern ihn mehr als einmal mit furchtbarem nachdruck erwiderte, und nur mit Roth zulest geworfen ward, war ben Englandern ein Gegenftand des Staunens. Es war ein gruppenweises, in abgesonderten Schluchten hartnäckig fortgesetztes Handgemenge, und es scheint nicht, daß Pardon gegeben wurde.

Um 7 Uhr erschien Lord Raglan mit seinem Stab im Feuer und beorderte den Oberft Gambier, mit 2 Achtzehnpfundern der Ruffischen Kanonade zu antworten; und als Gambier schwer verwundet ward, folgte ihm Oberft Dickjon und trug nicht wenig zur Entscheidung des Tages bei. Aber lange ehe diese zwei Kanonen ihre Arbeit begannen, war das Bemegel auf beiden Seiten schon sehr groß gewesen und die Dunkelheit, in ber Niemand seinen Weg sah, erklärt das Unglud Gir G. Cathcart's, der in die Schlucht hinabreitend feinen Leuten, als fie über Roth an Munition klagten, zurief: "Sabt 3hr nicht Eure Bajonnette?" Man fand ihn später unter den Todten mit einer Angelwunde am Ropf und drei Bajonnettstichen durch den Leib. General Strangwans wurde um halb 10 Uhr neben Lord Raglan getödtet; eine Bombe nämlich fuhr bem Roß von Capitain Somerfet in den Leib, platte barin und ein großer Splitter davon tödtete erft Capitain Gordon's Pferd und riß Strangway's Bein weg. Der alte General verzog keine Miene, sondern saugte mit fanfter Stimme: "Will Jemand so gütig sein, mich vom Pferde zu heben?" Zwei Stunden darauf war er verschieden. Ungefähr um 10 Uhr erschienen die Franzosen auf der Rechten der Britischen Flanke und die Englander athmeten freudig auf. Rach zweiftundigem Kampf waren die Ruffen im Ruckzug begriffen, fehrten aber noch einmal rechts um und wichen erst furz vor zwei Uhr.

Die "Times" bringt folgende telegraphische Depesche aus Konstantinopel vom 16., die per Courier nach Semlin, von dort durch den Telegraphen nach Wien befördert wurde: Am 13. machten die Rus fen einen Angriff auf die Frangösischen Linien und wurden guruckgeichlagen. Die Ruffen haben neuerdings Verstärfungen erhalten.

Bemerkenswerth ift die Angabe des "Globe," daß die erfte und zweite Englische Division in eine verschmolzen werben. Die Berlufte muffen also sehr groß gewesen sein.

Baris, den 26. November. Das (bereits telegraphisch erwähnte)

"Moniteur", folgendermaßen: Palais St. Cloud, den 24. November 1354.

General! Ihr Bericht über den Sieg bei Inkerman hat mich tief bewegt. Sprechen Sie in meinem Namen ber Armee meine ganze Bufriedenheit aus für den Muth, den sie bewiesen hat, für die Energie, mit welcher fie die Unftrengungen und Entbehrungen erträgt, für ihr freundliches Benehmen gegen unsere Berbundeten. Danken Gie ben Beneralen, den Offizieren, den Soldaten für ihr tapferes Benehmen. Sagen Sie ihnen, daß ich an ihren Leiden, an den graufamen Berluften, Die fie erlitten haben, lebhaft theilnehme, und daß es meine ftete Sorge sein wird, das Bittere derfelben zu mildern. Nach dem glänzenden Siege an der Alma hatte ich einen Augenblick gehofft, daß die geschlagene feind= liche Armee ihre Verluste nicht so schnell erganzen und daß Sebastopol bald unter unseren Angriffen fallen wurde. Aber die hartnäckige Bertheidigung diefer Stadt und die der Ruffischen Armee zugegangenen Berstarkungen halten unsere Erfolge einen Augenblick auf. Ich spreche Ihnen meinen Beifall darüber aus, daß Gie der Ungeduld ber Truppen Widerstand geleistet haben, welche den Sturm unter Umftanden verlangten, die zu bedeutende Berlufte herbeigeführt haben wurden. Die Englische und die Französische Regierung wachen mit großer Aufmerksamkeit über ihre Orientalischen Armeen. Schon durchfurchen Dampfboote die Meere, um Ihnen bedeutende Berftarkungen juguführen. Diefe Bermehrung wird Ihre Streitfräfte verdoppeln und Ihnen gestatten, die Offenfive zu ergreifen. Eine mächtige Diversion wird in Bessarabien stattfinden und ich empfange die Berficherung, daß im Auslande die öffentliche Meinung und von Tage zu Tage gunftiger wird. Wenn Guropa ohne Furcht unsern so lange verbannten Abler mit solchem Glanze hat erscheinen sehen, so geschah dies, weil es wohl weiß, daß wir nur für seine Unabhängigkeit kämpfen. Wenn Frankreich ben ihm gebührenden Rang wiedergewonnen, wenn der Sieg noch unsere Fahnen verherrlicht hat, so habe ich dies, ich fage es mit Stold, nur dem Patriotismus und der unbezwinglichen Tapferkeit der Urmee zu verdanken. 3ch sende ben General von Montebello, einen meiner Adjutanten, um der Armee die Belohnungen zu überbringen, welche fie so wohl verdient hat. Uebrigens, General, bitte ich Gott, daß Rapoleon." er Sie in feinen beiligen Schut nehmen moge.

Großbritannien und Grland.

London, den 25. Rovember. Die "Times" lagt heute wiederum den Ruf nach Berftärkungen des verbundeten Beeres auf der Krimm er schallen, richtet aber diesmal ihre Mahnung hauptfächlich an den machtigften Bundesgenoffen, an Frankreich. Rach einigen einleitenden Bemerfungen, welche ihrer Aufforderung jeden Schatten von Beleidigung nehmen follen, fährt fie fort: "30,000 Mann frischer Truppen von England aus unserem erschöpften und belagerten Beere gu Sulfe gu senden, scheint uns jenfeits bes Bereiches ber Möglichkeit ju liegen, mahrend ber Raifer ber Frangosen nur zu wollen braucht, und die breifache Bahl ift in Beit einer Boche bereit, feine Standarten in das Berg des Ruffifchen Reiches Bu tragen. Bare ber fuhne Angriff, welcher Die Schlacht von Inferman entschied, nur von 10,000 Mann jener Truppen unterftugt worden, welche des Zeichens harren, um in die Lager des Nordens und des Gubens du ruden, ober waren fie bei ber Sand gewesen, um ben energischen Ungriff du fecundiren, welcher ber Burudweifung bes Ruffifchen Ausfalles folgte, fo wurden wir ftatt über einen unfruchtbaren blutigen Sieg über einen Tag glänzenden und unerwarteten Erfolges triumphiren fonnen. Frankreich hat ohne Zweifel die Macht, wenn es nur von seiner Starte Gebrauch machen will, im Laufe eines einzigen Monats zu bewiren, daß die Berbundeten auf der Krimm ihren Gegnern an Bahl über-

legen find und jede etwaige neue Berftarkung, die von den Ufern der Donau nach benen der Tschernaja abgesandt werden möchte, von dort absu-Much hat Franfreich noch ftarfere Beweggrunde dazu, als die, welche in bem Bergen jedes Englanders leben. Das Gedachtniß fruherer Triumphe muß feinen Betteifer anregen, und es muß zeigen, daß die Solbaten bes zweiten Kaiferreiches Die murdigen Rachtommen der Gieger von Aufterlit und Friedland find, welche in einer befferen Sache und auf einem eben so hervorragenden Schauplate das Unglud von 1812 zu rächen haben."

Betersburg, ben 18. Novbr. Bor Rurgem berichtete Mentschifow an den Raiser:

Ich halte es für heilige Pflicht, vor Ew. Majestät die beispiellose Selbstverläugnung und unerschütterliche Gemülheruhe der Flotten-Mannschoftertaugung und Beder die täglichen Verluste, die Beschwerden des Dienstes in den Bastionen, die täglich vor deren Augen sich erhebenden neuen feindlichen Batterieen, noch der unausgesetzt Donner der Geschüße, von dem Tag und Nacht Luft und Erde ergittern, nichts ift im Stande, auch nur einen Augenblick deren Pflichterfüllung zu verringern; im Gegentheil, alles dieses vermehrt ihren Eiser, und Einer wetteifert mit dem Andern an Tapferkeit und Muth bei der Bertheidigung des ihrem herzen so nahe stehenden Sebastopol.

Der Raifer erwiederte hierauf:

Die helbenmuthige Standhaftigkeit unferer unvergleichlichen Seeleute und unerschrockenen Bertheidiger Sebaftopols macht Dlich glücklich; Gott wird ihnen die glanzenden Thaten vergelten, die bis jest ohne Beispiel find. Meine Tichernomorichen Seeleute aus dem Jahre 1828 tennend, wo 3ch Mich mit eigenen Augen überzeugte, daß ihnen niemals etwas unmöglich fei, fühle Ich Mich glücklich in der Ueberzeugung, daß die unvergleichlichen Rampfer fich eben fo wieder zeigen werden, wie fie gu Lande und zu Waffer ftets gewesen find. Lag ihnen allen fagen, baß ihr alter Bekannter, der fie ftets achtete, ftolg auf fie ift und allen vaterlich, wie seinen theuern und lieben Kindern, dankt. Theile ihnen Diese Borte durch Tagesbefehl mit, und befiehl bem Flügel-Adjutanten Fürften Goligin, ju allen Schiffsmannschaften fich ju begeben mit Deinem Gruß und Dank!

Der Groß - Admiral hat in einem Tagesbefehle an die Flotte beide obige Schreiben ber Ditfeeflotte gur Ermunterung und Uneiferung mitgetheilt, damit fie, wenn die Beit gekommen fein wird, fich gleicher Onabe des Raifers, wie ihre Rameraden im Schwarzen Meere erfreuen.

Die "Betersburger Blätter" enthalten ausführlichere Mittheilungen bes Fürsten Mentschikoff zur Erganzung seiner ersten furgen Rachricht über die blutige Uffaire bes 5. Rovember , nämlich einen Rapport Des Generals Dannenberg und einen Auszug aus bem Rapport Des General-Majors Timofejew (über den Ausfall aus Sebastopol). Mittheilungen wird übrigens das noch immer sehr unklare Bild der Vors gänge vom 5. Rovember nur wenig erhellt. Wir führen nur an, daß General Dannenberg behauptet, die Russen seien durch die Uebermacht der Feinde jum Ruckzuge gezwungen.

Beiter enthalten bie "Betersburger Blätter" folgende zwei Berichte

des Fürsten Mentschikoff vom 31. Oktober (12. Rovember.)

I. Dem Befehle Eurer Raiferl. Majeftat gemäß habe ich Allerhöchst Ihre huldreiche Unsprache an das Beer und an die Garnison von Gebastopol (f. o.) durch einen besonderen Tagesbefehl zur Kenntniß der Trupihm gewordenen Auftrag punktlich erfullt: er hat alle Baftionen und Batterien besucht, wo die Marinetruppen stehen und fampfen. Die Dantbarfeit und Aufmunterung ihres Monarchen, die ber Fürst Golighn Das Blud hatte, im Ramen Gurer Raiferlichen Majeftat ben tapfern Seeleuten auszusprechen, haben jeglichen von ihnen nicht nur begeistert, sondern auch in tieffter Geele geruhrt. Unter Thranen horten fie, wie ber Gar in Seiner vaterlichen Furforge Sich außert über Seine geliebten Rinder — wie Ew. Raiferliche Majestät Gelbst sich auszudrücken geruht haben in dem Refkript, deffen ich am 19. d. M. (31. Oftober) gewurdigt worden bin. Mit derfelben frommen und dankerfüllten Ehrerbietung nahmen die Truppen das Geschenk und den Segen Ihrer Majestat der Kaiserin entgegen. Das von dem Fürsten Golizhn mitgebrachte Bild des Beilandes wurde, nach abgehaltenem Gebete, unter dem Zudrang der ganzen in Sebastopol noch zurückgebliebenen Bevölkerung aus der Michail-Kirche auf die Batterie Nikolai gebracht, und von da aus wurde in feierlicher Prozession bas geweihte Bild auf allen Bastionen und Batterien umhergetragen, um die Bertheidiger derfetben damit zu segnen. Die Leute horchten den erbaulichen Worten des Priefters und kubten, eifrig betend das heilige Bild des Erlofers. Jest ift diefes Beihbitd an einem Dagu hergerichteten Blate am Eingangs - Thor ber Batterie Rifolai aufgeftellt.

II. (24. Oktober/5. November.) In meinem unmittelbar nach der Uffaire vom 24. Oftober an Ew. Raif. Majeftat abgefertigten Berichte über ben großen Ausfall aus Gebaftopol, hatte ich ichon das Glück gu bezeugen, daß Ihre Raif. Sobeiten die Großfürsten Rikolai Nikolas jewitsch und Michael Nikolajewitsch Sich auf dem Schlachtfelde, im ftarkften feindlichen Feuer, nicht nur Ihres hohen Berufes vollkommen murbig gezeigt haben, indem Gie der Gefahr kaltblutig entgegen gingen, sondern auch das Beispiel eines wahrhaft kriegerischen Muthes gegeben haben. Ihre Gegenwart, mitten im Feuer, begeisterte Alle und Jeden zur Erfüllung ihrer heiligen Pflicht gegen Czar und Baterland. Das mir anvertraute heer war Augenzeuge, und die Tapferkeit, welche es in diesem, auf beiben Seiten mit so viel Sartnäckigkeit geführten Rampf bewies, war ohne Zweifel hervorgerufen durch den Gedanken, daß die dem Czaren und ganz Außland so theuren Sohne in unserer Mitte wa-ren, und daß es Jedermanns Pflicht war, an Ihrer Selbswerleugnung ein Beispiel zu nehmen. In meinem Tagesbefehl vom 29. Oftober habe ich es für meine Pflicht gehalten, die friegerischen Tugenden ber Großfürsten dem Beere wieder por Augen gu ftellen, und mir den Ausbruck erlaubt, baß Sie Sich im feindlichen Feuer als mabre Ruffifche Solbaten gezeigt haben. Allein ich würde meine heiligste Unterthanenpflicht vor Ew. Raif. Maj. und vor gang Rugland nicht erfüllen, wenn ich einige nabere Umftande der Gefahren, in welchen fich Ihre Raif. S. befanden, verschweigen wollte. Nachdem die Großfürsten schon auf dem Schlachtfelde Ihre ganze Tapferkeit und Kaltblütigkeit bewährt hatten, wunschten Sie noch an demselben Tage die Baftionen und Batterien zu besuchen, um in Erfüllung Des Willens Ew. Maj. ben tapfern Seeleuten ben Raif. Dank mundlich zu überbringen. Bu derfelben Zeit waren fast alle Batterien in Thatigkeit, und besonders auf dem Kurgan Malachow verstummte das Feuer nicht, so daß fich die Großfürsten auf dem gangen Wege ju Dieser Baftion mitten unter bem Pfeifen ber Kanonenkugeln und fogar ben Buchsenkugeln befanden. Auf dem Kurgan Malachow gab ber Feind den Bertheibigern von Sebastopol eine herrliche Gelegenheit, ihre bewährte Tapferkeit mit der hier zuerst sich bewährenden Tapferkeit der Theuern Söhne Rußlands Bu paaren! 3m Beifein Ihrer Raiferlichen Soheiten, fast gu Ihren Fü-Ben fielen zwei Kugeln in die Bruftwehr; eine dritte in den Merson (die Band zwischen zwei Schiefscharten) einschlagend, überschüttete Die Be-

dienung mit Erde, und endlich, wie um die Erftlingsprobe vollständig ju 1 machen, Berftorte eine Bombe vor Ihren Augen ein Gebaube, mahrend Thre Kaiserlichen Hoheiten einige Schritte bavon die Mannschaft burch Die huldreichen Worte Em. Majestät anfeuerten. - Es mare überflüffig binguzufügen, daß mährend diefer Augenblicke, welche verhängnisvoll hatten werden konnen, die Groffürsten Sich, ich mage es auch bier gu wiederholen, als mahre Ruffiche Goldaten gezeigt haben! Em. Kaiferl. Majestät werden das ganze mir anvertraute heer begluden, wenn Sie Ihren Raiferlichen Sobeiten ben Orben für friegerische Selbenthaten ertheilen, ber Denfelben nach unferem einmuthigen Dafürhalten gebührt. Die Allerhöchste Verleihung des St. Georgen - Ordens vierter Klasse für Tapferfeit an Ihre Kaiferlichen Sobeiten, benen er mit vollem Rechte gufommt, wurde zugleich ein Beweis der Raiserlichen, nicht genug zu murdigenden Gnade fein, für alle mir anvertrauten Truppen, die Zeugen waren der Tapferkeit und Unerschrockenheit der Großfürsten, auf Belche Em. Kaiferliche Majestat, so wie gang Rupland, stolz zu sein das volle beneidenswerthe Recht haben.

Die Betersburger Blätter fügen bingu: "Diefer fo schmeichelhafte Ausspruch des Oberbefehlshabers über die friegerische Tüchtigkeit, welche die jugendlichen Czarensohne im Angesicht des ganzen Seeres an den Tag gelegt haben, hat bem paterlichen Bergen bes Raifers eine innige Freude bereitet. Se. Kaiserliche Majestät haben geruht, gemäß ber Borftellung des General-Abjutanten Fürsten Mentschikoff, Ihre Kaijerlichen Hobeiten die Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und Michail Nikolajewitsch zu Rittern des St. Georgen-Ordens 4. Klasse Allergnädigst zu ernennen."

Nachrichten ber P. C. von der Preußisch-Ruffischen Grenze zufolge, war von den Truppen, welche aus Riga ausmarschirt find, eine Artillerie-Abtheilung mit 8 Studen Geschüt in bas Ruffische Stadtchen Gfub, ungefähr 5 Meilen von der Grenze, eingerückt, um dort ihr Binterquartier zu nehmen.

Schweden und Norwegen.

Gothenborg, ben 18. November. Beute Mittags fand die Enthullung ber foloffalen Statue Guftav Abolf's unter großen, befonsonders militarischen Feierlichkeiten Statt. Der Kronpring, Die hochsten Brovingial- und ftabtischen Behorden, fo wie die Berfertiger der Statue, Professor Fogelberg, wohnten der Feierlichkeit bei. Auf dem Marmor-Biedeftal der Statue lieft man die Borte: "Dem Konige Guftav Adolf, dem Großen, dem Grunder Gothenborgs, von den Ginwohnern ber Stadt im Jahre 1849." (Samb. 92.)

Svanien. Privatbriefe aus Mabrid vom 21. November werfen einiges Licht auf die Abbanfung bes Ministeriums. Wie es scheint, hatten Gipartero's Kollegen ihm langst zu erkennen gegeben, daß sie bereit seien, den Plag Bu raumen, wenn er es zur Bildung einer homogenen Verwaltung fur noihig halte. Allein der Moment zur Abdankung scheint von Espartero ganz plöglich gewählt worden zu sein. Er foll seines Kollegen geradezu derados im Bereine mit den gemäßigten Progressischen ihn machen wollten, bräuchen die Vorstere Auf Generalben Progressischen ihn machen wollten, bräuchen die Vorstufe zur Conseil-Präsidentschaft ist, persönlich zu überbernehmen, kund gegeben haben. Nach diesen Berichten wäre Espartero's Handlung bloß eine Taktif, um einerseits den nicht progresssssischen Ballast des seitherigen Kahineis über Bord zu werfen und andererstists Ballaft bes feitherigen Rabinets über Bord zu werfen, und andererjeits durch den Willen der Cortes = Majorität, über die er absolut verfügt, an Die Spige ber Beschäfte ju gelangen, mo er fich bis jest nur in Folge revolutionairer Zustande und des Willens der Königin befand.

#### Mufterung Bolnifcher Zeitungen.

Der Correspondent des Czas von der untern Donau stellt den Feld. jug Omer Bascha's gegen Bessarabien in Abrede, indem er unterm 18.

November Folgendes darüber schreibt:

Obwohl in der letzten Zeit alle Nachrichten von der untern Donau einen baldigen Beginn der Offensive von Seiten Omer Pascha's, so warch seiner Armes gegen Bestarghier anköndisten nen Warsch seiner Armee gegen Bessarabien ankundigten, so zeigt sich jest bennoch, aus gang ficheren Daten, daß alle Diese Rachrichten vollig ungegrundet find. Die Turkifche Urmee befand fich ben gangen Sommer hindurch nicht in der Berfaffung, daß fie Offenfiv - Schritte gegen Beffarabien hatte unternehmen konnen, und gegenwartig fann fie Dies um fo weniger wagen. Ihre Aufgabe befteht barin, fortwährend bie Balfan-Linie ju fcugen und immer neue Berftarkungen nach der Rrimm ju fenden. Omer Baicha ift durchaus fein Gelober, der Rubnheit und Energie besitt; gewagte Operationen hat er stets vermieden und die Bortheile, die er bisher errungen hat und diefreilich fehr bedeutend find, verdankt er nur feiner Politik bes Zögerns und Abwartens. Die Berftarfungen, die er nach der Rrimm fendet, find fehr unbedeutend und fie machen die ganze Sulfe aus, die er den Berbundeten in diesem Augenblicke leiften fann.

Derfelbe Correspondent meldet, daß bis zum 14. November vor Sebaftovol nichts Wichtiges vorgefallen sei. Es ereigneten sich zwar täglich fleine Gefechte, Diefe hatten aber auf ben Fortgang der Belagerung keinen Ginfluß. Der Berluft, den die Ruffen durch das fortmahrende Bombardement erleiden, betrüge täglich im Durchschnitt 150 Menichen. Der General v. Rogebue, der Chef der diplomatischen Ranglei des Fürsten Gortschakoff, dessen Hauptaufgabe es sei, die Rußland freundlich gesinnten Europäischen Zeitungen zu leiten, sei, wie man mit Recht vermuthe, in einer politischen Mission nach Deutschland abgereift.

Der Wiener Korrespondenz besselben Blattes vom 23. November entnehmen wir uber die Belagerung von Sebastopol folgende Privat= nachrichten:

Brivatbriefe aus bem Lager bei Balaklava und Sebaftopol behaupten formahrend, daß die Ginnahme der Feftung und die Bernichtung der Flotte undermeidlich feien. In einem bon einem hoberen Frangofischen Ingenieur-Offizier geschriebenen Briefe wird es sogar als sichere Rachricht mitgetheilt, daß fich in den Sauptbefestigungswerfen eine ungeheure Breiche befinde, beren Ausbesserung völlig unmöglich sei, und daß einige außere Fortififations = Buntte, wie 3. B. bas Fort du mat (Mastbaum), fast gang in Trummern liege. Als einer ber hiefigen Diplomaten diesen Brief las, rief er aus: "Diese lettere Beschädigung ift doch gewiß leicht ausaubessern; es reicht hin, über bieses Fort eine andere Matte zu legen." Derselbe Brief melbet jedoch, daß die Berbündeten den Sturm bis zur Ankunft neuer Hulfstruppen, die zwischen dem 15. und 20. d. M. in Balaklava erwartet werben, verschieben wollen. Der Gesundheitszustand der Armee foll gut sein. Die Witterung ist schön, aber schon ziemlich kalt.

Die Russische Gesandtschaft hat heute keine Nachrichten erhalten. Es ift aber gewiß, daß der Furst Mentschikoff die Erneuerung des Planes vorbereitet, beffen Ausführung ihm am 5ten mißlang. Gbenfo ift es gewiß, daß die Soldaten voll des größten Muthes find und daß die ganze dem Fürften Mentschikoff au Gebote ftehende Streitmacht bereits auf 130,000 Mann angewachsen ift.

In der diplomatischen Welt hört man nichts Neues. Mit Preußen

findet ein fortwährender Depeschenaustausch ftatt. Es handelt fich um Einigung für den Fall, daß Defterreich genöthigt fein follte, die Offensive zu ergreifen.

Lokales und Provinzielles.

\* Pofen, ben 29. Rovember. Rachdem bie letten Ergangungswahlen der in diesem Jahre ausscheidenden alteren Mitglieder der beiden hiefigen Synagogen - Behörden am 26. b. Mts. stattgefunden und die Neugewählten die auf sie gefallene Wahl angenommen haben, bilden nunmehr die Repräfentanten = Berfammlung: Die Repräfentanten herren Julius Brisk, Samuel Hähnisch, Salomon Jaffe, Moris Mamroth, R. J. Themal, Gumprecht Beiß, Raphael Seegall, A. Thorner, H. 3. Rehfisch, Birsch Jaffe, Samuel Lat, Lewin Jastrow, Abolph Stamper, Ephraim Renard, Abolph Lichtenstein und Die Repräsentanten-Stellvertreter: Berren David Borchert, Eduard Cphraim, Beinrich Grunwald, Louis Löwinsohn, J. M. Marcuse, August Wiener, Mendel Cohn, Louis Bog, Camuel Jaffe, Jafob Lipschit; den Berwaltungs= Borftand: Die herren Eduard Raat, Salomon Lowinsohn, Salomon Briste, Simon Rronthal, Indor Gapsti; als Stellvertreter fungiren die Herren J. A. Asch, Jacob Königsberger und Louis Kantorowicz.

(Polizeibericht.) Gestohlen auf St. Martin am 22. b. Mts. Abends von einem Spirituswagen ein Sack mit verschiedenem Tischler-Handwerkszeug und Papieren, in der Nacht zum 23. d. Mis aus einem Rutschwagen vier Riffen; zwei derselben vom Hintersige sind auf Druckfebern mit Roßhaaren, die andern beiden nur mit Roßhaaren ausgefüllt. Der Berbacht fällt auf einen Mann in hellem Mollrocke mit einer Belgmuge, welcher mit bem querft erwähnten Sacke auf der fleinen Ritterstraße gesehen worden.

Ferner gestohlen am 27. d. Mts. zwischen 6 Uhr Abends und Mitternacht in Nr. 25. Wilhelmsftraße aus einer Wohnstube ein grauer mattirter Tuchmantel mit schwarzem Kamlot gefüttert, ein schwarzbrauner Duffelrock mit blauem Tuch gefüttert, ein Baar grau melirte Tuchhofen, eine wollene Unterziehjacke, ein Bettlacken und ein Sandtuch, beides entweder A. S. oder A. J. gezeichnet, ein filberner Eflöffel, ungezeichnet.

Ferner geftohlen am 29. d. Mts. in ber Breslauerftraße beim Reinigen von Sachen aus einem Rocke ein Portemonnate, worin circa 1 Thaler verschiedener kleiner Munge und 4 Stud Sobenzollerniche halbe Bulden, sowie einige Streifen unauslöschbarer Cigarrengunder.

Entlaufen find am 24. d. Mts. der Tagelöhnerfrau Katharina Swiderska, am Berliner Thor im Goldisch'ichen Grundstuck wohnhaft, zwei

weiße halbjährige Schweine (Borgs.)

BB Obersisto, den 27. Novbr. Seute fand bier die Erganzungswahl für die durchs Loos ausgeschiedenen 4 Mitglieder der Stadtverordneten-Versammlung statt. Es wurden wieder drei der ausgetretenen Stadtverordneten gewählt; nämlich der Brauerei-Befiger und frubere Borfigende bes Collegii, Abr. Karger, ferner die Raufleute Salomon David und Salomon Ligner. Rur jum 4. Stadtverordneten für den ausgeschiedenen Sandelsmann M. Bernftein wurde ein anderer, ber Fleischermeister A. Talke gewählt. Die 3 jubifchen Stadtverordneten hatten die meisten Stimmen von Christen erhalten. Die Versammlung besteht jest aus 8 Stadtverordneten christlicher und 4 jüdischer Consession.
Mieszew, den 25. November. Heute Abend ist hier ein isoliert

stehendes, bereits halb verfallenes haus, das Eigenthum eines armen blinden Familienvaters, welcher nur von der Milothätigkeit hiefiger Einwohner lebte, mahricheinlich in Folge eines Riges im Schornfteine, abgebrannt. — Begen der bedeutenden Entfernung von andern Gebau-ben, ungeachtet eines großen Sturmes, bat bas Beuer nicht wetter um

Um 24. Abends ift ein Familienhaus in Chocicza abgebrannt. & Bromberg, ben 28. Rovember. Ber Gifenbahn geht jest febr viel Getreide von hier nach Berlin, Dangig zc. Die Frequeng wurde aber, wie Raufleute versichern, noch größer fein, wenn eine größere Ungahl von Bagons vorhanden ware, Die bas Getreide aufnahmen. Best muß daffelbe, da es nach einer Unordnung der Konigl. Ditbahn nicht mehr wie sonst in der Remise (Güterschuppen) untergebracht werden soll, so lange unter freiem himmel auf dem Bahnhofe lagern, bis sich die nothige Anzahl von Wagons vorfindet. hierdurch werden gewiß viele Ge-

treibehandler abgehalten, ihr Getreibe nach bem Gifenbahnhofe gu bringen. 3m Theater wurde die Sonntagevorstellung : "Die Memoiren des Teufels" mit herrn Afch er von dem febr gablreich verfammelten Bublifum mit außerordentlichem Beifalle aufgenommen.

Berr Afcher, ber heute gum letten Male auf der biefigen Bubne in drei kleinen Luftspielen gaftirt, wird fich von hier nach Thorn begeben, wofelbit fich der Schauspiel Direttor Mittelhausen mit feiner Gefellichaft befindet, um dort ein furzes Gaftspiel anzutrefen. Um Donnerstage, den 30. d. M., foll das Theater mit einer Benefizvorstellung des herrn Förster, zu der er "Hamlet" gewählt hat, geschlossen werden.

## Leuilleton.

Die Pompadour und einer ihrer Verehrer. Gine Beschichte von Beorge Befefiel.

1. Gin fonderbarer Liebhaber.

Der berühmte Raftanienbaum im Garten der Tuilerien war bereits mit prächtigen Bluthen und frischen grunen Blattern bedeckt, der junge Frühling bes Jahres 1749 umwehte mit feinem balfamifcher folge Schloß ber Könige von Frankreich und halb Baris ftromte in Den Schlofigarten, um den Raftanienbaum bluben gu feben und fich mit natürlichem Wohlbehagen des schönen Wetters zu freuen.

Der Tuileriengarten war bamale viel mehr ein Gigenthum ber quten Parifer Burger, als bes Konigs, und die ftattlichen Mamans in großblumiger Rleiderpracht, die mit ihren meist fehr hagern Begleitern, in fadenscheinigen rothen und violetten Sammts ober Tuchröcken und bunnen filbernen Schnallen auf ben blankgewichsten Schuhen die große Mehrgahl ber Besucher bilbeten und fich mit jener Sicherheit bewegten, Die nur das Bewußtsein vollster Berechtigung verleiht, bewiesen klar, daß ber Name "Garten bes Königs" für fie weiter nichts war, als eine höfliche Redensart.

Paris hat sich selbst in ben schlimmsten Zeiten ber viel verschrieenen absoluten Königsgewalt immer noch seinen bescheidenen Antheil an der herrlichkeit des strahlenden Lilienthrons zu erhalten gewußt; - als ein Theil Diefer Domaine, und zwar als ein ziemlich werthvoller, wurde ber Garten der Tuilerien betrachtet.

Ad, er war auch damals viel freier, viel luftiger und schöner, las heut!

Biel frohliche Menschen hatte der Frühling um seine grun und weiße Sahne versammelt, die er aufgesteckt an dem Rastanienbaum im Schlofigarten und über manches feit Monden trube Angesicht flog's beut Bum ersten Male wieder wie eitel Luft und Freude. Leute, die fich sonft

nicht ansahen, nickten heut einander zu, Manner, die fich sonft nur furz sunickten, verbeugten fich heut freundlich, und herren, die es sonst bei einer stummen Berbeugung bewenden ließen, umarmten fich beut mit heitrem Gruß. Das abscheuliche, Englische Banbeschütteln war noch nicht bekannt, und die gute, altfrangofische Söflichkeit war noch mit bem Panzer gerechter Berachtung geharnischt gegen bas kalte Fieber ber Anglomanie. Borab waren die Damen gnadig heute; fo ftolg saben fie aus und so herablaffend zugleich, gleichsam als ob ber Frühling, ber galante jeune homme, der petit monsieur nur ihretwegen nach Paris gefommen und nun die Herren alle Urfach hatten, fich bei ihnen zu bedanfen für das Erscheinen dieses lieben Gaftes.

Alles war heiter, Rebenbuhlerinnen knirten einander suß lächelnd ju und manch ein geplagter Chemann, ber bem Liebhaber feiner Frau sonst nur mit scheuer Ehrerbietung zu begegnen pflegte, hatte beut den Muth, ihn cordial anzureden und ihm zu bemerken, daß der Frühling sehr vortheilhaft auf das Aussehen von "Madame" wirke.

Das alte, ewig junge, liebe, leichtfinnige Baris wimmelte im Tuileriengarten wie im Foner ber großen Oper bei einer erften Borftellung und es war ja auch die erfte Borftellung, die der Frühling dieses Jahr gab; Festvorstellung, und gang Paris war eingeladen, wie bei dem Feuerwerk am Geburtstag des Dauphins, und ganz Paris spielte mit und das Paris von damals, das fannte nichts Schöneres als Komobiespielen, die Englander und die Revolutionen hatten das heitre, leichtblutige Bölkchen von Paris noch nicht zu der mißfarbigen, mißtrauischen, ernsthaften Bestie gemacht, zu beren Regierung fein König mehr paßt, sondern ein Thierbandiger nöthig ift.

Bie eine buntschillernde Schlange ringelte fich bas dichte Gewimmel der Spazierganger auf den reinlichen Begen, die fich durch den Schlofigarten schlängelten, benn in allen Farben, je nach Mobe, Beichmack oder Rothwendigkeit, kleideten fich die Männer von damals -Spigen und Treffen, bunte Farben, Steine und Bander gehörten bamale noch nicht den Damen allein.

Als der Fuchs in der Fabel seinen Schwanz verloren hatte, ba predigte er feinen Genoffen, der Schwang fei unschön, aber die Genoffen durchschauten die List und lachten ihn aus. Als der Fuchs in der Weltgeschichte, der Englander, einsah, daß er feinen Geschmad habe und nie lernen werde, sich geschmackvoll zu kleiden, da predigte er den andern Nationen, es sei unmännlich, weibisch, sich in bunte Farben zu kleiben, und die andern Nationen waren einfältiger, als die Thiere in der Fabel, fie glaubten ihm, thaten ab die heitern Farben, verleugneten ihren Geschmack und gingen gleich ihm im schwarzen Rock, wie Leichenbitter, durch Gottes schöne Welt, in der so leuchtend und lieblich Alles gekleidet, was irgend groß und herrlich.

Damals hatte fich auch im Tuileriengarten Die edle Spekulation noch nicht zwischen die Natur und die Menschen gedrängt, noch gab's bort keine Stuhle zu vermiethen, Stuhle, auf die fich die Grobheit fest und für den bezahlten Pfennig die vorüber wandelnde Schönheit unverschämt anstarrt - nein, damals standen unter den Baumen und sonft an luftigen Plagen Banke für Jedermann und das war ausreichend, benn Die alte Frangofische Soflichkeit nahm barauf Blat - Die Berren traten ben Damen ftets die beften Blate ab und die Jugend machte fich eine Shre daraus, fich por dem Alter zu erheben, das Alter aber hatte nicht ben infamen Englischen Spleen, sondern es war ein gutes, luftiges, Französisches Alter, das sich jo jung wie möglich gab und die Jugend nicht molestirte, fondern fie anfeuerte zu Lust und Liebe in alle Bege.

Alles ist heiter, nur der junge Mann dort mit dem hübschen Gesicht dem ziertichen gotogetoen Sammetscak schaut ernsthaft, trübe fürwahr, in den Frühling; wie ein Deutscher Dichter etwa, der die Berpflichtung zu haben vermeint, bei bem erften Erscheinen des grunen Blattes an deffen Fall im Berbft zu benten, felbigen im Boraus zu beklagen und eine Parallele zwischen fich und bem Blatte zu ziehen. Aber der junge Mann hat keine Deutschen Dichtergebanken, er ist acht Französisch verliebt und zwar seit kaum 24 Stunden und in keine geringere Dame, als in die Geliebte des Königs, die Frau Marquise von Pompadour. Er hat fie gestern in Berfailles gesehen, er weiß, er ist überzeugt, daß ihr Blid auf ihm geruht hat mit sonderbarem Glang, er liebt die machtigfte Dame in Frankreich; o, er liebt fie sehr und ganz vertraut ist er schon mit ihr, er nennt sie nicht mehr "Madame" und nicht mehr "Frau Marquife" in feinen Gelbstgesprachen, er lispelt unaussprechlich felig ben füßen Ramen "Antoinette", er druckt die Dame an sein Berg, er fühlt, wie die kleinen Finger der Marquise über seine Wange streichen im sußen Liebesspiel, er fühlt ihren Uthem und Schauer der Luft durchriefeln ibn; plöglich aber erwacht er aus dem wollüstigen Traume und trübe schleicht er durch den Garten; das junge Berg voll Sehnsucht nach der schmeichelnden Lüge, die ihn fo reich beglückte, das junge Berg voll Born über die obe harte Wirklichkeit, die ihm Alles raubte.

Debe und harte Birklichkeit? es ift Frühling und der Kaftanienbaum blüht im Schloßgarten.

Mude laßt fich ber junge Mann niederfallen auf eine Bank und versucht es, sich wieder einzuspinnen in die lieblichen Träume, in denen er, der wackere Franzose, der Nebenbuhler seines Königs war.

Um andern Ende der Bank figen zwei Manner, die fprechen halblaut nur, aber befto lebhafter mit einander und ber junge Mann erröthet, benn er schamt fich, bag er bie Manner belauscht, aber er muß lauschen und horden, benn sie haben ihren Ramen genannt, fie sprechen von der Frau Marquise von Pompadour.

Und das Gespräch

Sie mischt fich in Alles, tadelte der eine Berr, fie ernennt alle Beamte, sie macht die Armee vollzählig, sie hat eine wahre Wuth, alle ihre Günftlinge anzustellen und fich durch Absehungen Feinde zu machen!

Es ist einmal ihr Metier, entgegnete der andere herr, sonft er-muthigte sie ihre Verehrer, oder setzte sie in Verzweiflung, jest macht fie es ebenfo.

Berflucht fei dies Beib, gurnte der Grite, fie ruinirt Frankreich, fie mordet den König!

Bur Zeit Beinrichs IV. mußte Gabrielle d'Eftrees an Gift fferben und hatte lange nicht so gefrevelt wie dieses Beib! sagte der altere der beiben herren nachdenklich.

Mun den, meinte der Jungere, schreiten wir gur Ausführung unferer Blane! Ich muß Butritt gu ihr haben, ber ift nicht ichwer - Berfe, Lobpreisungen ihrer Schönheit, das Bersprechen irgend einer neuen Lust, irgend eines verjungenden Liebestrankes -

In diesem Augenblick bemerkte ber Aeltere ben jungen Mann, ber fich am andern Ende ber Bank niedergelaffen, er legte feine Sand auf Den Arm feines Gefährten und fprach: geben wir in die Conne, es wird

Der jugendliche Berehrer der Frau Marquife faß allein auf der Bant. Sie ift fo icon, fprach ber junge Mann gu fich felbft, fie vermag Alles und fie ift eine Dame und doch fpricht kein Mann ohne Berachtung ober Groll von ihr! Um hofe giebt es nur Schmeichler und Ber-

rather, noch Niemand, Niemand ist dieser stolzen Seele entgegengetreten und hat ihr Licht gegeben — ha! wenn Jemand der Bermittler wurde zwischen ihr und diesem Volke, das fie haßt, weil es sie nicht kennt, vielleicht vermandelte fich dieser ungerechte Sas dann in gerechte Liebe! Müßte sie dem Manne nicht dankbar sein, der ihr einen solchen Dienst leistet? Die Marquise ist blasirt, vielleicht ist die Dankbarkeit ihr neu —

Armer Knabe! mas fummert es bich, ob man diese Frau liebt, ober ob man fie haßt? Diese Konigliche Grisette, von der Boltaire zu fagen wagte, es sei eine hochmuthige und launenhafte Person, grausam in ihrem Born, was fie Bapeurs nenne, und unverfohnlich in ihrem Saß, ben fie Aperfion taufe.

Beinrich Mazers von Latude — es ift Zeit, daß wir den Namen des jungen Traumers mit dem hubschen Gesichte und den schönen braunen Augen erfahren - erhob fich von der Bank und ging nach feiner Bohnung, aber auch unterwegs fuhr er fort von der Marquise zu träumen.

Der junge Ebelmann, im heimathlichen Langued'oc erzogen, hatte fo eben im Regiment seines Baters, bes Oberften von Latude, als Bolontair der Belagerung von Bergen-op-Zoom beigewohnt; er war zum ersten Male in Paris, zwanzig Jahr alt, hubsch und wohlversehen mit Gelb. Es ift nichts unbegreiflich in dem, was er that, er fab die Marquije in bem vollen Glang ihrer blendenden Schonheit und bem gangen Bauber ber ihr dienenden Königsmacht, er liebte sie und brannte vor Begierde, ihr seine Dienste zu widmen. Er wollte eine Rolle fpielen überdem, voll Talent, Ehrgeis und im Bollgefühl feiner Rraft ichien ihm und feiner Unbefangenheit die höchste Stelle selbst erreichbar, ba er so viele Mittelmäßigkeit in Rang und Burde bemerkte. Ehrgeis und Liebe fanden in gleicher Beise Befriedigung bei der strahlenden Königsgeliebten. Latude mußte ihr nahen, um jeden Preis!

Das Gespräch, das er im Tuilerieengarten vernommen, schien ihm eine Gelegenheit zu bieten - bie beiben Berren fonspirirten jebenfalls gegen bie Marquise; fie, bie Allgewaltige, fie bedarf jest eines Schügers, ihr Geschick liegt in seiner Sand - ja, Latude wird fie schuten, Latude wird die Geliebte des Konigs retten, in gang Frankreich ift allein Latude, auf den die hohe Dame rechnen kann! Aber wird fie mir glauben, wenn ich ihr das so erzähle? wird sie nicht denken, ich wolle mit der leichten Erfindung eine schmutige Belohnung angeln?

So dachte Beinrich Mazers von Latude und verfiel auf einen, eigentlich recht unschuldigen Betrug, mittelft beffen er feine Absichten ins Werk zu setzen glaubte.

Er nahm einen Löffel voll gewöhnlichen weißen Buders und verfclog letteren in einen Brief, ben er an Die Frau Marquife von Bompadour im Schloß zu Berfailles adreffirte. Diefen Brief gab er felbft auf die Boft, bann warf er fich in einen Miethwagen, fuhr nach Berfailles und bat um eine Audienz bei der Marquise, die ihm auch sofort bewilligt wurde, weil er in seiner Bitte bemerkt hatte, es handele sich um das Le= ben ber Frau Marquife.

Latude stand in dem vergoldeten Salon der Pompadour, fuße Wohlgeruche hauchten durch die Raume, das Licht ber Rergen auf den Gueridons ftrahlte aus den Spiegeln wieder und die in buntem Glang ladirten Chinefen und Chinefinnen auf dem Raminschirm nickten ernfthaft, nickten warnend, aber Latude bemerkte es nicht, fah es nicht - ba wurde eine Portière gurudgeschlagen, Die Marquise stand vor bem jungen Manne,

der ihr zitterd vor Liebe ins Antlitz schaute. Ja, sie war strahlend schön diese hochmüthige Marquise mit den verführerisch sansten Augen in dem lieblichen Oval des Gestats und der stolzen Stirn, aus der sorgsam alles Haar gestrichen, das reich und tausendfach gelockt das hinterhaupt bedeckte und sich unter den rothen Rosen hervor über den Ohren in zwei dichte dunkle Locken niederringelte, über bie glanzende Schulter auf ben prachtvollen Bufen, deffen wundervolle Beife blendend abstach gegen die purpurfarbene Busenschleife und die schwarzen Spigen, mit denen der Saum der tief ausgeschnittenen Robe besetzt mar.

Die Marquise nahm ruhig Plat auf einem Lehnstuhl, auf beffen zirkelrundem Ruckenftuck ein Chinefischer Blumenftrauß funkelte, und blickte ben jungen Mann forschend ins Gesicht, Latude schwieg, balb fab er in das Antlig der Dame, bald auf den Arm, der bloß und ichon, wie Benus aus dem Meer, aus dem rauschenden Meer von Spigen aufftieg, mit benen ber untere weite Salbarmel bicht befett mar.

Bas haben Sie mir zu fagen, mein herr? fragte bie Marquife, als fie ihre Mufterung beendet und betrachtete fehr aufmerksam die Spige ihres rothen Schuh's, die am Saume des Reifrocks sichtbar wurde.

Latude fah in diesem Moment nichts als eben diese Schubspige und

mit Muhe sammelte er sich zur Antwort.

Madame, sagte er, ich habe — ich war so glücklich von einem Kom= plot Kenntniß zu erhalten, welches gegen Sie geschmiedet worden. Zwei Manner, welche fich in einer gang entseglichen Beife über Gie außerten, haben gefcmoren, Sie zu ermorben. Durch Zufall habe ich eine Unterredung derfelben belauscht. Es war im Tuileriengarten; als fie benfelben verließen folgte ich ihnen, fie begaben fich gur Boft und Giner von ihnen gab einen Brief ab, ben er mit auffallenber Borficht aus feinem Portefeuille zog.

Bezaubert gang von den Reigen der Marquife fonnte Latude nur mit großer Muhe biefe kurze Erzählung beenben, die, wenn auch etwas übertrieben, im Grunde doch die Wahrheit enthielt.

Die Dame hob den Fächer und blickte auf.

Bas könnte der Brief enthalten? fragte fie — und ihre Stimme klang so lieblich schmeichelnd, wenn fie leise sprach.

Irgend ein subtiles Gift, das Ihnen beim Deffnen des Briefes in

die Augen fliegen wird! rief Latude.

Die Marquise war entsett: So haßt man mich - fagte fie schmerz lich bewegt, was habe ich ihnen benn gethan? doch — die Dame erhob fich und trat Latude einen Schritt naher, Latude, dem die Freude das Berg zu zersprengen drohte wie soll ich einen solchen Dienst belohnen? Ach, mein herr, Die Ergebenheit Gines muß uns für ben Undank Bieler trösten!

Sie reichte ihm eine Borfe gotbgefüllt bar.

Latube erröthete leicht: Entschuldigen Sie mich, Madame, bat er, ich bin Edelmann und das Glück, ein so kolibares Leben wie das Ihrige gerrettet zu haben, ift Belohnung genug für mich. Der Frau Marquise zu dienen ift nicht allein Glück, sondern auch Pflicht ....

Die Dame lächelte leicht und nahm ihre Borfe gurud, indem fie fagte: Mein Berr, Gie werben mir eine andere Belegenheit Ihnen meine

Dankbarkeit zu beweisen, hoffentlich recht bald geben. Madame, entgegnete Latude eifrig, Sie werden mich überreich be-Iohnen, wenn Sie mir gestatten, Ihnen von Zeit zu Zeit meine Sulbigungen perionlich barzubringen, folche Gunft ware nicht unangemeffen, benn mein Bater ift ber Marquis Magers von Latube, Obriff und Ritter des Königl. Ordens!

Jest wurde die Marquise aufmerksam, fie betrachtete den jungen Mann mit jenem kalten ftechenden Blick, ber in ihren sonft so unbeschreiblich fanften Augen Doppelt überrafchend war, fie überlegte einige Gekunden, Latude aber bemerkte nichts, er schwamm in einem Meere von Glückfeligkeit.

Sie haben recht, mein herr, fagte die Pompadour endlich, ich darf Sie als meinen Freund betrachten, ich weiß Ihren Namen und werde ihn nicht vergeffen, aber ich konnte Ihre Abresse vergeffen, wollen Sie die Gute haben, mir Ihre Adresse hier zu lassen.

Die Marquise deutete auf einen Schreibtisch und Latube, ber gludselige Latude, beeilte sich, seinen Namen und seine Abresse einzuschreiben.

"Berr von Latude, ich hoffe, Ihnen recht bald beweisen zu können, wie stolz ich auf Ihre Freundschaft bin!" lispelte Frau von Pompadour und verabschiedete den jungen Mann mit einer anmuthig gnädigen Sandbewegung.

Als Latude ben Salon verlaffen hatte, nahm die Marquise das von ihm beschriebene Blatt und studirte Die Schriftzuge mit gang besonderer Aufmerksamkeit, dann erwartete fie ruhig die Ankunft des Briefes, vor deffen Inhalt ja Latude gewarnt.

Der Brief fam an.

Die Pompadour ließ, wie jum Scherg, Madame du Sauffet, welche ihre erfte Rammerfrau war, eine Maske anlegen und befahl ihr dann, den Brief zu öffnen.

Der Buder flog aus dem Papier, die Marquise aber hatte augenblicklich in der Aufschrift des Couverts Latude's Sandschrift erkannt.

Das Löwenhundchen der Pompadour beroch das Papier mehrfach starb natürlich nicht an dem Puder, die Marquise ließ denselben chemisch untersuchen, es war kein Gift darin und nun errieth die geiftreiche Dame augenblicklich ben gangen Plan, ben ber arme Latube für so fein gehalten. Sie war emport über die Dreiftigkeit des jungen Mannes, der ihre Achtung und Dankbarkeit auf dieje Weise zu erringen suchte, fie war beleidigt, daß er es gewagt, sich ihr auf diese Beise zu nähern.

Unterbeffen war Latude nach Paris gurudgefehrt, gludlicher als 1e; in dem Hotel garni, das er bewohnte, wollte er nur frohe Gesichter feben, er schwagte mit den Mannern, scherzte mit den Frauen und beschenkte die Kinder. Genéviève, des Hauswirths alteste Tochter, war bildhübsch und fast dreizehn Jahr alt, Latude fand das Rind der Marquise ähnlich, tanzte mit ihr und kußte sie vielmal an jenem Abend und am andern Morgen. Ja, am andern Morgen, benn ber Raufch bes jungen Mannes war nicht verflogen über Racht und Genéviève ließ fich gern fuffen und fupte gar feurig wieder, denn die fleinen Barifer Damen verftehen sich frühzeitig auf "la belle passion." An diesem Tage, man schrieb den ersten Mai, gegen 6 Uhr Nachmittags, saß Latude in seiner Bohnung am Fenster und traumte gar herrlich von der leuchtenden 2ukunft, ba vernahm er Geräusch auf ber Treppe, er trat aus seinem 3immer und blidte über das Gelander hinab. Er fah Achselschnure bligen. "Ach", sagte er, "ein Offizier, ein Abjutant, den die Frau Marquise sendet, es ist eine Einladung nach Marly, der Hof geht noch diese Woche dorthin."

Aber ach, der Offizier war nur ein Exempt des Chatelet und ihm folgten die Bogenschützen der Polizei.

Latude wurde verhaftet, seine Papiere wurden mit Beschlag belegt und ale der Polizei = Offizier mit feinem Gefangenen einen Fiacre bestiegen, rief er bem Rutscher mit lauter Stimme gu: "Rach ber Baftille!"

Berwirrt blidte Latude um fich, ber Bagen rollte babin, bas gange Saus war zusammengelaufen, befümmert ichauten bie Manner, scheltend und mit nassen Augen die Frauen dem hübschen jungen Manne mach ben man nach ber Bastille fabrie, mit ber Bertust ihres ersten Liebhabers und schwur in allem Ernst, ihm ewig treu zu bleiben und ihr Leben (Fortsetzung folgt.) für ihn zu opfern.

#### Antonio Bazzini's erstes Concert.

Selten tommt einem Referenten der glückliche Umftand gu Gulfe, daß sich im großen Publikum die Kunde über das wunderbare und ergreifende Spiel des obengenannten Kunftlers fo fcmell verbreitete, und wie diejenigen, die ihn noch nicht hörten, dem II. Concert erwartungs= voll entgegensehn; aber auch selten wurde ein Kunstler — ich sage dies in der strengsten Bedeutung des Wortes - von vornherein von der Berfammlung so herzlich, gleich einem lieben Bekannten, aufgenommen, als er. — Es ist etwas an das Unglaubliche streifende, daß er unter all den staunenswürdigen Talenten, die wir in der legten Zeit gehört, noch eine überragende Stellung einnehmen follte; und doch ift es fo. Um ihm die gebührende Stufe einzuräumen, muß man sagen: Er besit die Mängel Kontski's und Wieniawski's nicht und vereint die glänzenoften Eigenschaften dieser beiden Rünftler. Er besitzt die innre Sonnenwarme, welche wir bei der klassischen Ruhe und Bollendung des zweiten vermiffen, und meidet das blendende Licht, welches in dem erften bisweilen die Reinheit idealer Linien ftort. — Unfer Kunftler gehort zu ben Dannern, die mit zwei einfachen Taften die Sohe ber Meisterschaft zu bezeichnen wiffen, zu der wir staunend hinanblicken. Er wirkt auf und in den reinften Potenzen der Kunft. Auch über Andre staunen wir, find elektrisch berührt, hingeriffen; er aber hebt uns höher. Er bringt in Regionen, Die Andre nie erreichen, - er berührt uns die innerfte Seele. Sein Reich dehnt sich aus nach allen Richtungen; zu der Gewalt der Eindrücke an sich, sügt er die verdoppelnden der Contraste; aber niemals die der schroffen; sondern das Berdienst seiner Kunft besteht in dem reinsten Daaß, bas er halt. Er durchhaucht die Formen des klassischen Ideals mit ben glanzenoften Farben ber Romantif. Das ift es, wodurch er und fo feffelt, daß wir mit gurudgehaltenem Athem laufchen; bei feinem Spiele schlägt das empfindende Berg. wer to oas nothite Biel im Gangen erreicht, ber muß auch im Befit alles Gingelnen fein, auf beffen Stufen fich biefe Bobe erringt, Alles, was fich nur technisch bezeichnen läßt, wie Staccato, Springbogen, Flageolett, Doppelgriffe (ja Tripel- und Quadrupel-Griffe), Barpeggien - genug er hat Alles, hat es im staunenswürdigften Maage und beherricht es mit der vollendetsten Rube und Sicherheit. Dies verstand fich und versteht fich von einem fo großen Meifter wie von felbft, und durfte kaum erwähnt werben; boch auf eine ber Eigenschaften, die die Bafis Aller ift, muffen wir zuruckfommen. Es ift der Son, Er hat eine Fulle, Energie, eine Beichheit, einen Schmelz und Zauber, wie wir ihn nach Baganini nie mehr gehort. Daber die hinreibende Birkung bei ben einfachften Stellen, wenn diefer leife und boch fo fichere Druck des Fingers und des Bogens bem golbenen Rlang Die Seele einhaucht! - Sein & efang auf ber G-Saite in ben weichen Italienischen Melobien, Die er uns giebt; ber Springbogenfat in ber erften Fantafie, ber uns wie Bieles in seinen technischen Kombinationen mit ganz neuer Wirkung überrascht (benn er hat auch von diesen Alles, was Andre haben, und Bieles für fich allein); ber ausgehaltene Eriller inmitten bes energischen Doppelgriffsages, der einfach rührende Aushauch der Cavatine in der 3weiten Fantasie — und Bieles, Bieles Andere! Endlich mogen wir noch des Schlußscherzes gebenken, des Karnevals von Benedig, der, wie zum Ueberdruß gehört und gespielt er auch ift, doch bei ihm wieder in

hundert neuen, bunten, scherzenden Mas ken an uns vorüberzieht. Ein Füllhorn anmuthiger, schwindelnd keder Spiele der Technik!

Bon Herzen dankend für das Schöne, das der liebe Künftler uns darbot, richten wir mit vielen Andern die Bitte an ihn, uns das große Mendelssohn'sche Concert oder die Romanze von Beethoven hören zu laffen, um dem ersteren wieder seine volle Geltung zu verschaffen. Hoffen wir es daher — oder besser gesagt: seien wir vielmehr der Gewährung unseres Buniches bei ber Gefälligkeit bes Runftlers gewiß!

Rambad.

In der Besser'schen Buchhandlung in Berlin ist so eben eine "Geichichte bes Breugischen Baterlandes" von Dr. Ludwig Sahn erschienen, welcher wir mit Zuversicht einen zahlreichen Leserkreis verheißen dürfen. Der Berfasser hat sich die dankenswerthe Aufgabe gestellt, dem größeren gebildeten Bublikum und besonders der reiferen Jugend die Bekanntschaft mit dem ganzen Umfange der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte zu erleichtern und dadurch zur Ausfüllung einer Lücke beizutragen, welche in dem Unterrichte unserer Jugend oft genug schwerzlich beklagt worden ist. Das vorliegende Werk ist daher kein gelehrtes und macht keinen Anspruch auf originelle Forschung; allein die einsichtsvolle, selbstständige Thätigkeit des Verfassers bekundet sich dadurch, daß er überall die für seinen Zweit geeignetsten Quellen benutt und den reichen Stoff der vaterlandischen Geschichte zwar in kurzer 32 fammenfaffung, jedoch vollstandig und in überfichtlicher, lebendiger Darstellung giebt. Die Thatsachen, an welche sich die außere Entwickelung und die ruhmreiche Machterweiterung des Preußischen Staates knupfen, find in eingehender Beise besprochen; doch wird auch die Ausmerksamkeit mit Sorgfalt auf die Momente der geistigen und religiösen Lebens - Ent-faltung unseres Vaterlandes gelenkt, Sehr belebt wird die Darstellung besonders dadurch, daß in die Geschichts - Grzählung anregende Schilberungen der Berfonlichkeiten eingeflochten find, deren Birken Ginfluß auf die Gestaltung der Breußischen Zustande gewonnen hat, wobei diese Charafterbilder durch häufige Anführung der eigenen Worte anschaulich gemacht werden. Es ift felbstverftandlich, baß bei folchem Berfahren Die Berdienfte der Breußischen Fürsten um das außere und innere Gebei hen des gandes in das hellfte Licht treten. Endlich erkennen wir gern an, daß der warme Sauch eines patriotischen Gemuthes durch dieses ganze Werk geht, welches sich eben so sehr als nugliches Lehr =, wie als angenehmes Unterhaltungsbuch empfiehlt. Für den ersteren 3wed wird Die Brauchbarkeit noch durch einen Anhang erhoht, welcher eine Zeittafel der vaterlandischen Geschichte, eine Tabelle für die Reihenfolge Der Brandenburgisch-Breußischen Regenten und eine Ueberficht über Die allmalige Bergrößerung des Brandenburgifch = Preußischen Staats feit der Regierung der Hohenzollern enthalt. Das Werk durfte fich befonders gur Beihnachtsgabe fur die reifere Jugend eignen und ift hier bei Mitt-

Die Gartnerlebrauftalt zu Bofen.

Bemehr ber Ader- und Landbau in feiner Entwidelung vorschreitet, neue Kulturgegenftande gur Unwendung bringt, neue Dungungs - und Bearbeitungsmittel einführt und im fteigenden Bechfel = Betriebe größeren Rugen, als fruher geschehen, bem Boden abzugewinnen sucht, besto mehr tritt er in Diejenige Sphare, wo er ber Gartenkultur fich nabert; ber Spaten, das Bauptinstrument des Gartenbaues, net dem Landbaue zur Anwendung gebracht werder kann, so sind doch schon jest die verbefferten Pfluge von folcher Einrichtung, daß der Spaten durch fie ziemlich erfest wird. Die Landwirthschaft, wenn sie auch rationell betrieben wird, bleibt immer eine Erfahrungs-Biffenschaft, in welcher alles versucht, geprüft und von vielen Seiten beleuchtet werden muß, um zu bestimmten, als Norm zur Anwendung im Großen dienenden Resultaten zu gelangen. Der Garten ift aber in vielen, ja in ben meiften Fällen Diejenige Stätte, wo folche Berfuche am füglichsten gemacht werden konnen, und wie die Erfahrung beweift, auch faft bei allen bem Feldbau überwiesenen Begetabilien ursprünglich gemacht worden find. Ungeachtet dieses unverkennbaren Ginflusses der Gartenkultur auf die Landwirthschaft ift jene immer noch nicht zu ber ihr gebührenden Geltung gelangt. Der Grund hiervon liegt weniger an ber Bereitwilligkeit der Befiger, den Gartenbau zu pflegen, als vielmehr an dem Mangel geeigneter Gartner, die hinreichend praftisch ausgebildet, mit den eigenthumlichen Birthichafts - Berhaltniffen der Proving vertraut find, und die fich mit einem mapigen Ginkommen begnügen. Diefem Mangel kann aber abgeholfen werden, wenn Gutsbesitzer, wie dies auch schon theilweise geschehen, in den landwirthschaftlichen Bereinen den Gegenstand verfolgen, mit den landwirthschaftlichen Lehrinstituten gur Ausbildung von Dekonomen und Bögten, wie es in Lewkow bei Oftromo der Fall ift, Die Gartenkultur in eine folche Berbindung bringen, daß Die Böglinge Gelegenheit finden, in der Gemufe- und namentlich in der Obstbaumzucht sich praktische Kenntnisse zu erwerben, wenn insbesondere auf größeren herrschaftlichen Gutern, wo sich oft fogar bedeutende Gartenanlagen befinden, dahin gestrebt wird, Zöglinge für den ökonomischen Theil des Gartenwesens praktisch heranzubilden, und wenn solche bereits routinirte, oder auch andere für das Gartenfach fich qualifizirende junge Leufe einer dem Zweck entsprechenden Garmerlehranftalt gur volligen Ausbildung übergeben werden.

Eine folche Gartnerlehranftalt befindet fich, durch die fürforglichen Maßregeln ber Staatsregierung hervorgerufen, eigentlich schon seit bem Jahre 1840 in Bosen unter ber Leitung des Pflanzungs Inspektors Barthold. Diese Anstalt hat, durch eine Menge von Sinderniffen aufgehalten, ihre Entwickelung nur allmählig bewirken und einen feinen Boden erst mit dem Jahre 1847 gewinnen können, wo ihr Räumlichfeiten jur Unterbringung ber Boglinge überwiefen wurden. Gie hat baber nur verhältnismäßig wenige Zöglinge, etwa 12 an der Zahl, ausbilden können, und gegenwärtig befinden sich darin nur drei Zöglinge. Dieser geringe Antheil, den das Publikum bis jest an der Anstalt genommen hat, ift dadurch erklärlich, daß der Sinn für das Gartenwesen im Allgemeinen hier noch nicht hinreichend vorhanden ist, und namentlich bem Gärtnerstande jur Zeit die erforderliche Anerkennung fehlt, fo daß wohlhabende Eltern fich nicht bewogen fühlen, ihre Sohne diesem Stande zu widmen, und weil außerdem auch die politischen Berhaltniffe des Landes während dieses Zeitraumes auf die Entwickelung der Institutszweike störend einwirkten.

Dagegen hat die Anstalt es in keiner Beise an ihrer innern Bervollkommnung fehlen lassen. Der ihr als Bersuchsfeld überwiesene wüste Flachenraum ift bereits zu einem formlichen Institutsgarten ausgebildet worden, in welchem die wesentlichsten Zweige ber Garinerei, wenn auch in beschränkten Berhaltniffen, boch in bem Maabe fultivirt werben, bat der Unterricht darin praftifch ertheilt und geubt werden kann. Schon ein oberflächlicher Blid in ben Garten läßt wahrnehmen, bag barin ber Gemusebau im Freien und auf Frühbeeten, die Baumzucht von der Er-

(Fortsetzung in der Beilage.)

ziehung ber Pflanzlinge aus Saamen, bis zu beren Beredlung in ber Baumschule, die Blumen = und Pflanzen - Gartnerei im Freien, wie in falten und warmen Treibhäufern fultivirt werden. Die Bertheilung der Barthieen und Pflanzengruppen in bem Garten ift fo gehalten, daß fich ber Ausbrud bes Schönen barin fund giebt, mahrend die einzelnen Glieber ber Komposition, unbeschadet ihres harmonischen Berhältnisses, den Reichthum der hier in Kultur stehenden und gedeihenden Pflanzenarten reprafentiren und durch instruktive Bezeichnung den sich wissenschaftlich bildenden Geist beschäftigen und belehren. Außerdem ist auch Gelegenheit vorhanden, bem Zöglinge die nöttige Anleitung in Bezug auf die Handelsgärtnerei du geben. Denn es werden nicht bloß die in dem Garten erzeugten Produkte verkauft, sondern es werden auch, um die Zöglinge an eine größtmögliche Mannigfaltigfeit des Geschäftsbetriebes zu gewöhnen, selbst hier nicht erzeugte Gegenstände bezogen, wenn dies das Bedürfniß des Bublikums erheischt und im Bege bes Sandels-Berkehrs weiter verbreitet.

Wenn schon der Institute = Garten, in folder Beise mit praktischen Lehrmitteln reichlich ausgestattet, benen sich noch die literarischen Silfsmittel in einer ansehnlichen, auf bas Gartenwesen sich beziehenden Bibliothet nebst Sammlungen von Beichnungen, Gartenplanen, ein 6000 Species enthaltendes herbarium 2c. anschließen, genügende Gelegenheit barbietet, um Zöglinge für alle Grabe ber Gartenkunft auszubilben, fo hat derfelbe dadurch noch eine fehr wesentliche Erweiterung erhalten, daß auf der Gorczyner Feldmart, dem Lokomotiv-Schuppen der hiefigen Gifenbahn gegenüber, ein Terrain von 135 Morgen Seitens bes Borftehers ber Unftalt erworben ift, auf welchem die Obstbaumzucht, ber Gemusebau, die Rultur von Sandelsgewächsen und Sämereien im Gro-Ben betrieben und der damit zur Zeit noch nicht zu bestellende Theil des Landes zur rationellen Betreibung des Aderbaues benutt wird. Diefe Berbindung ber Gartenkultur mit der Landwirthschaft ift aber namentlich für die hiefige Proving, beren Wohlfahrt namentlich von der Produktivis tät des Bodens abhängig ist, von großer Bedeutung und muß, unseres Erachtens, bei der Ausbildung von Zöglingen für die Betreibung des Gartenwesens auf ben herrschaftlichen Garten hiefiger Proving vorzugs= weise ins Auge gefaßt werden, damit die Zöglinge zu wirklichen Birth= fchafts = Bartnern ausgebildet werden fonnen.

Biewohl die Entwickelung der Runft und die Wiffenschaft der Runft, selbst in ihrer höchsten Bedeutung, bei einem berartigen Lehrinstitute nicht vernachläßigt werden darf, weil durch ihre Anwendung auf ein gegebenes Terrain der unberechenbare, wenn auch nicht materielle Nugen erzielt wird, ber in ber Annehmlichkeit und Schönheit der Darftellung, welche das Auge erfreut, den Sinn für das Schöne belebt und das Gemuth für eble Genuffe empfänglich macht, ju finden ift, so ift doch diese Richtung keinesweges als die allgemein den Bedürfnissen ber Proving entsprechende anzusehen.

Es ist vielmehr nicht unwahrscheinlich, daß in der hiesigen Proving, wo Ales noch im Werden begriffen ist, und zunächst die materielle Wohlfahrt durch erhöhete Bodenkultur gesteigert werden soll, sür Beschäftigung finden und daher häufig die Bahn ihres Studiums verlasen, und eine andere Lebensrichtung einschlagen werden. Aus diesen Gründen erscheint es uns räthlich, die Ausbildung von Zöglingen sür die Höhere Gartenkunft in einer hiesigen Gärtner-Lehranstalt nicht als die Saupt-Tendenz zu betrachten, sondern dieselbe nur in solchen Fällen zu verfolgen, wo ganz besonders günstige Umstände dafür sprechen.

Bang anders verhalt es fich mit Boglingen, die für die eigent= liche Birthichaftsgärtnerei ausgebildet werden follen. Diese konnen, wenn sie praktische Tüchtigkeit besitzen, in großer Anzahl untergebracht werden, da auf jedem Gute von etwa 1000 Morgen Umfang ein folcher sehr nüglich für die Zwecke der Wirthschaft, wie für die Unnehmlichkeit des Landbaues, beschäftigt werden kann. Ihre Birksamkeit geht mit dem Betrieb der Landwirthschaft Sand in Sand und kann fur die lette genutt werden, wie Zeit und Umftande es gestatten und munschens= werth erscheinen laffen, wodurch fie erft ihren eigentlichen Werth bekommt. Auch bietet sich für solche Gärtner Gelegenheit zu ihrer selbst= ständigen Etablirung auf dem gande oder in fleinen Städten bar, mo fie auf verhältnismäßig kleinem Flächenraume Acker- und Gartenbau gemeinschaftlich betreiben, Feldfrüchte, Baume, Pflanzen, Sagmen nach Erforderniß ber Umftande erziehen und dabei fich redlich ernahren, auch wohl wohlhabend werden konnen, wie dies hin und wieder schon geschehen.

Wie schon angedeutet worden ift das Versuchsfeld, auf welchem solche Gartner in der hiefigen Gartner Lehranftalt ausgebildet werden können, von ansehnlichem Umfange, sowohl nach Berhältniß bes Flächen raumes, als der auf demfelben zur Anwendung kommenden Kulturgegestände, die alle Gartenbranchen berühren, vorzugsweise aber auf dieeigentliche Wirthschaftsgartnerei, wie fie für den Gutsbesitzer im Interesse seiner Wirthschaftsverhaltniffe nuglich erscheint, berechnet find. Die Prinsipien, nach welchen die Zöglinge ausgebildet werden, beruhen in der Betreibung ber Sache selbst. Die Arbeit ift die Grundbedingung, von welcher alle Entwickelung ausgeht und abhängig gemacht wird; bei ber Arbeit werden die Grunde für das in Ausübung gebrachte Berfahren erläutert und durch die Betheiligung an jeder Arbeit die Böglinge zur praftischen umsichtsvollen Thätigkeit herangebildet, welche lohnenden Gewinn verspricht und durch das Gefühl einer gelungenen Wirksamkeit Herz und Beift befriedigt. Umfaffendere theoretische Erörterungen und Bortrage werden erst gehalten, sobald die Zöglinge durch die Ausübungen der verschiedenen Verrichtungen eine empirische Kenntniß der Sache erlangt haben, und dadurch das Berftandniß fur wiffenschaftliche Abhandlungen des Gegenstandes erleichtert wird. Aber die Arbeit der Zöglinge, auf welche immer ihrer praktischen Rüglichkeit wegen bas hauptgewicht gelegt wird, oder vielmehr das Resultat derselben ift nicht von Sause aus als belohnend und gewinnbringend für die Anstalt anzusehen; es werden im Begentheil nicht felten hierbei bie größten Diggriffe jum Rachtheil für lettere gemacht, welche diese aus eigenen Mitteln zu becken und zu ertragen nicht vermag. Es ist daher für das Gedeihen der Anstalt erforberlich, daß die Zöglinge während ihres Aufenthaltes in derfelben ihre Beköftigung und Unterhaltung aus eigenen Mitteln bestreiten und daß wo möglich ein Fonds gebildet werde, aus welchem bedürftige Zöglinge unterftutt und erhalten werden können. Die Resultate, welche die Unstalt bisher burch zweckmäßige Ausbildung weniger Zöglinge erzielt, hat sie meistens nur durch Aufbietung ihrer eigenen Mittel möglich machen können, welche indeß zu schwach sind, um große Resultate damit hervorzubringen.

Wir glauben im Intereffe bes Publikums zu handeln, diesen für die Landeskultur wichtigen Gegenstand zur Sprache gebracht zu haben und können nur wunschen, daß sowohl die Staats-Regierung sich bewogen fühlen möge, diesen Industriezweig durch Bildung eines Fonds zu Stipendien für bedürftige Zöglinge zu fordern, als auch Private und Korporationen, namentlich landwirthschaftliche Bereine und Gutsbesiger bahin sich entschließen möchten, der Anstalt Zöglinge auf ihre Koften zuzuführen, welche dereinst die Ausübung der Gartenkultur in der Provinz in zwedmäßiger Beise betreiben, daburch ben Ertrag des Bobens erhohen, und die Unnehmlichkeit des Landlebens vermehren helfen konnen. Schon jest haben sich Gutsbesitzer gefunden, die ihre Söhne in dieser Anstalt die Gärtnerei zu dem Zwecke ersernen lassen, daß dieselben in ihren späteren Verhältnissen als Landwirthe befähigt wären, die Gartenkultur in eine zwedmäßige Berbindung mit der Feldkultur zu bringen und fo ben

Ertrag der letteren zu erhöhen. Mögen folche Beispiele Nachahmung finden; moge es auch dahin tommen, daß nicht allein auf den Koniglichen Schullehrer-Seminarien, wo es berrits geschieht, Die Gartenkunde gelehrt, sondern auch in den Schulen der fleinen Stadte und des platten gandes ber Unterricht im Gartenbau einen bleibenden Lehrgegenstand bilde, wogu zunächst erforderlich ift, daß ausgebildete Seminariften bie Gartneret praftisch erlernen, um diefelbe in ihrem spateren Birkungskreise mit prattischer Grundlichkeit darthun und die Jugend darin mit Rugen unterweisen ju konnen! Dann wird ber Ginn fur Gartenkultur und Dbftbaumpflanzung fich immer weiter entwickeln, die Proving endlich durch. bringen und dahin führen, daß selbst ode, sur Zeit noch unbenutte Fla-chenraume in ben Dorfern und fleinen Stadten lange ber Landstraßen und Wege fich dur Gartenflur gestalten, in welcher ber Ausbrud erhöhter Nüglichkeit und Schönheit zu finden ift.

Bermischtes. Mus Lippehne ift der Rrzztg. ichon ein lebender Maitafer eingesandt worden.

Auf dem Königlichen Theater wird der Tenorist Roger im Laufe bes Dezember brei Gaftrollen geben.

Redactions : Correspondenz. orn. A. in Bofen: Der Artifel in Dir. 279. trifft nur bie Bettler von außerhalb; allerdinge haben wir innerhalb ber Stadt gleichfalls eine Menge einheimische Bettler, befonders vor den Rirchtburen, Deren höchft laftigem Treiben zu fteuern die Polizei auch nicht verfehlen wird. Nach Bromberg. Die Ueberfendung ift nicht mehr eiforderlich.

#### Ungefommene Fremde.

Bom 29. November.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Vanbrath v. Madai aus Roften; Ober - Inspettor Sarragin aus Bambowice; Guteb. v. Turno aus

Ober-Inspetior Sarrazin aus Pawtowice; Guteb. v. Turno aus Obiezier, e; die Kauslente Kottberg aus Berlin und Med aus Stettin.
MYLIUS' 110/TEL DE DRESDE. Dekonom Schindowesti aus Dasow; die Sutebesitzer von Moraczewski aus Orchowo, von Sczaniecki aus Wajowo und Frau Guiebesitzer v. Sczaniecka aus Brody
SCHWARZER ADLER. Kommisarius Strzycki aus Sowinn; die Eigenihumer Dobeski und Kropinski aus Orchowo; die Gutebesitzer v. Herbowski aus Mazznik, deickerodt aus Pkawce, Magrowiecki aus Sczylnik, v. Nowaeki aus Chkadowo und Frau Guteb. v. Chodacka aus Chwakkow.

HOTEL DU NORD. Die Gutebefiger Graf Boktowefi aus niecha-

nowo und Kurft Boroniecti aus Wierzenica.
HOTEL DE PARIS. Defan Twardowsti aus Gozdowo; Brobst Mischalbti aus Lubowo; die Gutsbefiger v. Travezonsti aus Dachowo, Riflemicz aus Marcelin, v. Ciefielsti aus Gosnowto, v. Koralewsti aus Belen und von Baranowsti aus Gwnazdowo: die Gutspäch er v. Chrizanowsti aus Jaranowsti aus Mulajowo; die Gutspäch er v. Chrizanowsti aus Jaranowsti aus Mealemo; die

Rauflente Langenberger aus Berlin und Mendeliobn aus Beglemo; bie Riefelmeifter v. Mener aus Dibendorf; Frau Partifulier Rorth aus Yagu; Jafveftor Beigenborn aus Grabom; bie Gutsbifiger Frengang aus Bodarzemo, v. Modlibowsfi aus Stedlemin und Frau Gutsbefiger Schneider aus Mobligtomo.
HOTEL DE VIENNE Fron Guteb. v. Kofzutska aus Modlifzemo; Partifulier Arnold aus Gollaucz GOLDENE GANS. Kaufmann Kirstein aus Berlin.
WEISSER ADLER

WEISSER ADLER. Ranimann Dielger aus Bronfe: Forftoerwalter Sollenichmidt aus Grofderf und Gureb. Weinhold aus Dombiomfa. DREI LILIEN Die Birthichafts : Infpeftoren Stomowic; aus Wola und Dutfiewic; aus Katareniemomo; Sanbelsmann Blever aus Brefing. ElCiborn's HOTEL. Die Ganfleute Babt aus Grin, Barlam aus Bie Born's HO'FEL. Die ganffente Babt aus Grin, Ca und Frau Rurnt, Baum aus Brannan, Schweriner aus Filehne. Glaß und Frau Rurnt, Baum aus Brannan,

HOTEL ZUM SCHWAN. Raufmann Reimann aus Santomrel

Theater ju Dofen. a: Großes Concert bes herrn Baggini. Donnerstag: Großes Concert des Herrn Baggint. Dazu: Der Projes. Luftspiel von Benedir. Freitag: Großes Concert des Herrn Baggini. Dazu: Berinche, ober: Die Familie Fliedermüller. Baudeville von &. Schneiber.

#### Die E. S. Wittlersche Buchhandlung in Nojen, Wilhelmsplag Dr. 16.,

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager ber vorzüglichsten Rinder: und Jugendschriften in Deutscher, Frangofischer, Bolnischer und Englischer Sprache für jedes Alter, Deutiche Klaffifer in Gefammtund Einzel-Ausgaben in ben elegantesten Einbanden. Andachtsbücher in Deutscher, Frango: fischer und Polnischer Sprache für Katholiken und Protestanten. — Kalender und Taschenbücher für 1855, Landfarten, Atlanten, Kunftsachen, so wie Wortegeblätter zum Schreiben und Zeichnen. Ferner find stets vorhanden die neuesten Erscheinungen auf dem Gesammigebiete der Literatur, und werden biese sowohl wie auch ältere Werke auf Berlangen zur Unficht gesendet.

Sahn, Geschichte des Preuß. Laterlandes. 3m Berlage von Bilbelm Bert (Beffer-

sche Buchhandlung) in Berlin, Behrenstraße Nr. 44., erschien so eben und ift vorräthig in der Buchhandlung von G. S. Mittler, Wilhelmsplay Rr. 16.

## Geschichte

Prensischen Vaterlandes für die reifere Jugend beiderlei Beschlechts

für das größere gebildete Publitum

Dr. Ludwig Sahn. 651 Seiten. gr. 8. elegant geheftet 1 Rthir. 20 Ggr., elegant gebunden 2 Rthir.

Die reiche Fulle des schönen Stoffs ber Brandenburgifch = Breußischen Geschichte, welcher bisher meift nur in größeren Werken vorlag, ift hier in gusammenfaffender lebendiger und warmer Darftellung bem Interesse des größeren gebildeten Publikums zu-gänglich gemacht worden. In lebensvollen Bildern anziehend gruppirt, wird die Geschichte der herrlichen Entwickelung unseres Staates von der Zeit der Markgrafen bis auf die letten Jahre fortgeführt. Sowohl burch ben reichen Inhalt, wie burch bie schone Darftellungsweise durfte das von mahrhaft patriotischem

Beifte erfüllte Buch eine hochft willfommene Gabe zur Belehrung und Unterhaltung, wie für die Breußi= fche Jugend, fo für alle gebildeten Kreise fein. Auf bas Interesse der weiblichen Lesewelt ist bei der Bear= beitung insbesondere auch durch die Darstellung des Wirkens ber Breußischen Fürstinnen Rücksicht genom-

Das Buch eignet fich in hohem Grade zur Verbreitung in Lehranstalten wie in Familien und wird besonders eine angemeffene Reftgabe fein. Der Preis ift beshalb außerordentlich billig gestellt.

Bei G. S. Mittler & Sohn in Berlin ift erschienen und in der Mittlerschen Buchhandlung in Posen vorräthig:

Aus dem Tage=Buche des Rittmeifters v. Colomb. Streifzüge 1813 u. 1814. Preis 1 Rthlr. 7 Sgr. 6 Bf.

In ber Blahnichen Buchhandlung (Benri Sauvage) in Berlin ift erschienen und bei

3. 3. Seine, Martt Rr. 85. in Bofen

## Der Improvisator.

rhetorisches Poefie= und Bürfelfviel fur die

gebilbete Jugend und beren Freunde, entworfen von Sübner: Erams,

Röniglichem Kammer Rentmeister.
1. Das Sonett. — 2. Die Elegie. à 7½ Sgr.

Der Berr Berfaffer übergiebt bier ber gebilbeten Jugend und beren Freunden ein rhetorisches Boefiespiel, mas geeignet ift, ben jugendlichen Beift auch in ben Mußeftunden nüglich gu beschäftigen und auf seinem Bildungswege meiter zu bringen. Das Spiel besteht in der Berfertigung von Gedichten mit Gulfe ameier Burfel und führt auf dem Wege der Unterhaltung jum Berftandniß der poetischen Formen und ihrer Schönheiten.

Im vergangenen Jahre erschien von bemfelben

## Der Caschentelegraph

die Kunst Jedermanns Gedanken zu errathen. Preis 7½ Sgr.  Festgabe für Frauen und Jungfrauen.

## Deutschlands Dichterinnen

Dr. S. Alette.

In reichstem Prachtbande mit Goldschnitt.

Preis 1 Rthlr. 15 Sgr. Der von Meifterhand forgfam gemählte

Strauß sinniger und anmuthreicher Dich= tungen ift die edelfte und schonfte Gabe, die einem Frauenherzen bargebracht werben

Borrathig in der G. G. Mittlerschen Buchhandlung, Wilhelmsplay Nr. 16.

Bekanntmachung.

Der Raufmann Alexander Gabebuich von hier hat die von ihm verwaltete Haupt-Agentur der Magdeburger Vieh- und Hagelschaden-Versicherungs-Gesellschaft »CERES« niedergelegt.

Posen, den 27. November 1854. Ronigl. Polizei=Direktorium.

Bekanntmachung.

Die beiden rechten hinterflügel des Ratharinen-Rloftergebäudes (langs ber Marftallgaffe, bom Ram= mereiftall bis an ben Kanal) follen einschließlich ber Materialien, burch Submission bem geeigneten Meiftbietenden jum Abbruch überlaffen werden, worüber die besfallfigen Bedingungen im Bureau ber unterzeichneten Berwaltung zur Ginficht liegen.

Submiffions - Termin hierzu wird hierdurch auf Mittwoch ben 13. Dezember c. Bormittage 10 Uhr im vorbefagten Bureau anberaumt, wozu die qualifigirten Uebernehmungsluftigen eingelaben und gleichzeitig ersucht werden, ihre Submission rechtzeitig abzugeben, indem nach den Bedingungen verfahren merden wird.

Pofen, ben 13. November 1854. Königliche Garnison-Berwaltung.

#### Der Stähr=Verkauf

in der Stamm-Schaferei gu Giesdorf bei Ramslau in Schleffen beginnt diefes Jahr wieder mit bem 1. Dezember. Bei einer großen Auswahl ber edelften und wollreichften Bode wird zugleich für die vollftan-Dige Gesundheit berfelben garantirt.

Das Wirthschafts - Umt Schonbrunn.

Winter: Handichube empfiehlt in allen Sorten die größte Auswahl 3. Menzel, Sandschuhmacher, Breslauerstr. Nr. 3.

In dem Gypsbruch des Dorfes Wappe bei Erin ist sein gemahlener Gyps zum Dung des Rapses, Klees, der Erbsen, Wicken, des Leins und der Feld-Wiesen zum festen Preise, der Berliner Centner zu 10 Sgr., jederzeit zu In dem Ghosbruch des Dorfes & Andrew Spring ist fein gemahlener Gpos zum Dung des Rapses, Klees, der Erbsen, Wicken, des Leins und der Feld-Wiesen zum sesten Breise, der Berliner Centner zu 10 Sgr., jederzeit zu bekommen.

Das rühmlichst befannte Beilmittel

Revalenta Arabica von Barry du Barry & Comp. aus London ift bei mir in allen Original-Canistern und Qualitäten zu benfelben Preisen wie in Berlin

3. F. G. Araufe in Rurnit. Mein hierselbst Martt Nr. 52. neu etablirtes dianoforte: Magazin empfehle ich zur geneigten Beachtung.

vorräthig und mache ich die Zusendungen von 12 Pfd.

Meyer Hantorowicz.

## Geschäfts = Eröffnung.

Mein feit 54 Jahren hierorts beftehendes Mobel=Magazin habe ich wiederum in allen Holzarten affortirt, und neben biefem auch eine

Galanteriewaaren : Sandlung

Ourch Berbindungen mit den ersten Häusern bes In- und Auslandes bin ich in den Stand gefest, bei guter Baare ftets die billigften Breife gu notiren.

Gleichzeitig empfehle ich Tapeten, Fenster-Rouleaur, Teppiche, Gardinenbroncen, Lampen, Porzellan- und Glaswaaren, so wie alle in dies Fach einschlagende Urtifel gu ben billigften Breifen.

## Meyer Kantorowicz.

からでいいしいしししてもので So eben erhaltene echte Moberateurs, Borgellans, Ramphin- und Del-Lampen zu ermäßigten Preifen P. Przespolewski, Breslauerstraße Nr. 14.

Die allerfeinste Eifchbutter ift heute angekommen und billig zu haben bei 21. Grau, Wronkerstraße Nr. 4.

Brifche Stettiner Sechte Donnerftag fruh bei Rictichoff, Sapiehaplay Rr. 7. (in ber Duble).

# Wilhelmsstraße Nr. 24.

Angeregt durch die schnelle und vielseitige Verbreitung und Anerkennung, welche die Seilgymnastik, nach dem Shstem des Schweden Ling, auch in Deutschland gefunden, habe ich mich, gestügt auf die Erfahrungen, welche ich in einer sechszehnjährigen arzilichen und mundarzilichen Braris gesammelt, in letter Beit speziell Dieser Beilmethobe gewidmet und mir Dieselbe durch einen langeren Aufenthalt zu Berlin und Stockholm du eigen gemacht.

Mit dem Eifer der Ueberzeugung, einem mahrhaften und zeitgemäßen Bedurfniffe zu entsprechen und manchem Kranken und Gebrechlichen wesentliche Gulfe

und Linderung verschaffen zu konnen, habe ich nunmehr mich entschloffen, hierselbst ein Institut nach dem Borbilde gleicher Anstalten zu grunden.
Dhne als Mittel für alle Krankbeitszustände gelten zu wollen, hat sich dieses Geilderfahren in denjenigen Leiden bewährt und hulfreich erwiesen, welche theils auf allgemeiner garität und Schwäche bes Mustel- und Nervenspftems beruhen, theils in anomaler Blutbereitung und Ernährung, verbunden mit frankhafter Innervation, ihren Grund haben, und entweder als Formfehler oder innere Störungen in die Erscheinung treten. Objekte der Kur find bemnach vorzugsweise:

Anlagen zu Bruftfrantheiten bei flach gebautem Bruftfaften oder bei Sühnerbruft; Rudgrats- und Gelentverfrummungen; Schiefheit (haufig bei ber weiblichen Jugend); Klump= und Plattfuß; Unterleibsbruche; ferner von chronischen innern Krantheiten: verjährte Unterleibs- und Samorrhoidalbeschwerden mit hartnäckigee habitueller Berftopfung; Auftreibung des Leibes (Flatuleng); ichlechter Berdauung; falten Sanden und Fugen; Benommenheit und Schmerghaftigkeit des Kopfes und Gemüthsverstimmung (Hopochondrie, Hufterie); nicht minder: Stropheln; Bleichsucht (Unregelmäßigkeit der Menstruation); Afthma (Engbrüstigkeit); Beitstanz; Schreibekrampf; so wie Lähmungen und lahmungsartige Buffande einzelner Rorpertheile und Gliedmagen.

In geeigneten Fällen, insbesondere bei Lahmungen, wird zugleich mit der heilghmnastischen Behandlung die Anwendung der Elektrizität, nach den neueren

wiffenschaftlichen Ergebniffen, verbunden werden.

Als technischen Assistenten ist es mir bei meiner Anwesenheit in Schweden gelungen, den Lehrer der Shmnastik, Herrn Anton Santesson auf einige Zeit, zu gewinnen, welcher bereits im Institute des Herrn Dr. Eulenburg zu Berlin mit dem besten Erfolge fungirte. Indem ich mir noch vorbehalte, den Tag der Frössnung meines Instituts dem geehrten Publikum nachträglich kund zu geben, din ich sich nich siehen Kranke, welche sich bei mir Behufs Untersuchung ihrer Leiden melben wollen, täglich von 8 bis 10 Uhr Bormittags, so wie Nachmittags von 3 bis 5 Uhr in meiner Behausung, Wilhelmsstraße Rr. 24., zu sprechen, wo zugleich die näheren Bedingungen zu erfahren find.

J. Sander & Comp., Ohlauerstraße 35.

Pofen, im November 1854.

in Qualität und Ausstattung ber Flaschen bem echt Frangösischen gleich, zu

anerkannte Fabrikat von

Den Herren Gutsbesitzern, Gastwirthen und resp. Konsumenten

empfiehlt die unterzeichnete Saupt - Niederlage der Königl. Sächflichen Champagner-Fabrit das als das befte

CHAMPAGNER.

Die Pferdedecken-Fabriku. Fußteppich-Handlung von S. Kantorowicz, Markt 65.,

ist durch erlangte Bortheile in den Stand geseth, ihr großes und reichhaltiges Lager nur echt Englischer Belour= und Tapestry=, Bett=, Sopha= und Salon= Teppiche, Tußteppichzenge in allen Breifen und Dualitäfen bedeutend unter den Fabriff; preisen zu verfausen, und bittet, indem nachstelbend das Breitsverzeichniß der wirklich ermäßige.

Engl. Sopha: Teppiche (auch abgepaßte) von  $8\frac{1}{2}$  bis 11 Athle., Engl. Salon: Teppiche (auch abgepaßte) von 17 Mthle., Tußteppichzeuge in schönsten Dessins, von  $2\frac{1}{2}$  Sgr. die Berl. Elle bis 2 Mthle.

NB. Großes Lager fertiger Cacte und Pferdedecken.

Proben stehen zu jeder Zeit zu Dienst, und erhalten die herren Biederverkäuser einen Ertra-Rabatt.

Breslau, im November 1854.

Sander & Comp. Ohlquertrafie.

Dr. H. Löwenthal, praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer.

Posener Markt-Bericht nom 29. November.

| Abbita O ma olik dangan<br>Talipangan dangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bon<br>Thir. Sgr. Pf. |                                                       |                  | Bis<br>Thir. Sar Bi     |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------|
| Weizen, d. Schfl. zu 16 Mep. Noggen bito Gerfte bito Gafer bito Buchweizen bito Buthweizen bito Buthweizen bito Buther-Mübjen bito Buther-Mübjen bito Kerbsen bito Kerbsen bito Kerbsen bito Kartosffeln bito Hartosffeln bito Hart | 2 1 1 2 - 2 5 2 31 31 | 20<br>6<br>20<br>1<br>-<br>11<br>24<br>25<br>15<br>10 | 18/6/11/11/11/11 | 3 2 2 1 - 2 1 6 2 31 31 | 12<br>8<br>26<br> | 6168 |
| Die Markt = Kommission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                  |                         | 43%               |      |

Sopfen.

Sans, ben 20. November. Saager Sovfen 1854 mit 175 &t. p. Ctr. (Lanem. Stb(.)

Wafferstand der Warthe:

Pogorzelice am 26. Novbr. Nm. 2 Uhr 5 Fuß 10 3oll. am 28. Novbr. Bm. 10 Uhr 5 Fuß 3 30u,

Eisenbahn - Aktien.

| Staats-Anleihe von 1850   4½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | derlich Tok die Zogligge während   | Zf.  | Brief.    | Geld.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|----------|
| Staats-Anleihe von 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Freiwillige Staats-Anleihe         | 41   | HOR III   | 99.      |
| dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Staats-Anleihe von 1850            | 5.60 | MASSITIVE | 95       |
| dito   von 1853     4   -   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 41   | all arena | 95       |
| dito   von 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 400  | 322       | 91.      |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine. Kur- u. Neumärk. Schuldverschreib. Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 41   | i the     | 95       |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine   Stur- u. Neumärk. Schuldverschreib.   3½   96½   3½   96½   3½   96½   3½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½   96½ | Staats-Schuld-Scheine              | 31   | 0.075     | 83       |
| Kur- u. Neumärk. Schuldverschreib.         3½         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechandlungs-Prämien-Scheine !     | -    | -         | -        |
| dito         dito           Kur. u. Neumärk. Pfandbriefe         3½         —         9           Ostpreussische         dito         3½         —         9           Pommersche         dito         3½         —         9           Posensche         dito         4         —         10           dito         neue         dito         3½         —         9           Schlesische         dito         3½         —         9           Westpreussische         dito         3½         —         8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kur- u. Neumärk. Schuldverschreib. | 34   | -         | -        |
| Kur. u. Neumärk. Pfandhriefe       3½       —       9         Ostpreussische       dito       3½       —       9         Pommersche       dito       3½       —       9         Posensche       dito       3½       —       9         Gito (neue)       dito       3½       —       9         Schlesische       dito       3½       —       9         Westpreussische       dito       3½       —       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berliner Stadt-Obligationen        | 41   | 962       | 1914     |
| Ostpreussische         dito          31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 2    | m · sid   | The same |
| Pommersche         dito          3½         —         9           Posensche         dito          4         —         10           dito         (neue)         dito          3½         —         9           Schlesische         dito          3½         —         9           Westpreussische         dito          3½         —         8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 31   | Ord I     | 95       |
| Posensche dito $$ $4$ $$ $10$ $0$ dito $$ $3\frac{1}{4}$ $$ $9$ Schlesische dito $$ $3\frac{1}{4}$ $$ $$ Westpreussische dito $$ $3\frac{1}{4}$ $$ $8$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 31   | 1000      | -        |
| dito (neue) dito $3\frac{1}{2}$ - 9 Schlesische dito $3\frac{1}{4}$ - 8 Westpreussische dito $3\frac{1}{4}$ - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 31   | -         | 951      |
| Schlesische dito 31 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 4    | 100       | 100      |
| Westpreussische dito 31 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 31   | 10 -21    | 92       |
| Westpreussische dito 31 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 31   | no-       | 85ta.    |
| Pasansaka Rantaniniaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Westpreussische dito               | 31   | detains ! | 88;      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Posensche Rentenbriefe             | 4    | -         | 92       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preussische BankanthScheine        | 4    |           | 108      |

| Ausländische Fonds.                                                                                                                          |    |                        |                             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| in eine zwecknäbige Beihlnbung mi                                                                                                            | Zf | Brief.                 | Geld.                       |  |  |  |
| Oesterreichische Metalliques  dito Englische Anleihe Russisch-Englische Anleihe  dito dito dito  dito 1-5, Stiegl  dito Polnische Schatz-Obl | 41 | 663<br><br>941<br>     | 663<br>-<br>81<br>753<br>67 |  |  |  |
| Polnische neue Pfandbriefe dito 500 Fl. L dito A. 300 Fl dito B. 200 Fl                                                                      | 43 | 76<br>83<br>191<br>343 | 1 - 10 mm                   |  |  |  |

Zf. Brief. Geld. Aachen-Mastrichter Bergisch-Märkische Berli i-Anhaltische. 473 934 1294 dito Prior. . . Berlin-Hamburger . . . . . dito Prior . . . 102 Berlin-Potsdam-Magdeburger 901 dito Prior. A. B. . . . . dito Prior. L. C. . . . . dito Prior. L. D. . . . . . . . . . Berlin-Stettiner ...... 141 115 Coln-Mindener ..... 122 dito dito Prior. . . . . . 99 dito III. Em.
Krakau-Oberschlesische
Düsseldorf-Elberfelder
Magdeburg-Halberstädter 179 dito Niederschlesisch-Märkische
dito dito Prior. I. u. H. Ser.
dito Prior. III. Ser.
dito Prior IV. Ser. 90<sup>1</sup>/<sub>8</sub> 90 90 Nordbahn (Fr-Wilh) . . . Oberschlesische Litt A, .... Prinz Wilhelms (Steele-Vohwinkel) 32 871 921 Rheinische . . . , . . . . dito (St.) Prior.
Ruhrort-Crefelder . . . Stargard-Posener . . . Thüringer . . dito Prior. Wilhelms-Bahn

Wien aber höher.

### COURS-BERICHT.

Berlin, den 28. November 1854.

| Freiwillige Staats-Anleihe | Preussische Fonds.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Staats-Anleihe von 1850    | disadian sanila & sid flad billad Zf. Brief. Geld.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Louisd'or                  | 991<br>951<br>951<br>951<br>951<br>951<br>951<br>951<br>100<br>922<br> | 41/2 - 44/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31/2 - 31 | Staats-Anleihe von 1850  dito von 1852 dito von 1853 dito von 1854  Staats-Schuld-Scheine Seehandlungs-Prämien-Scheine Kur- u. Neumärk. Schuldverschreib. Berliner Stadt-Obligationen dito dito Kur u. Neumärk. Pfandhriefe Ostpreussische dito Pommersche dito Posensche dito dito (neur) dito Schlesische dito Westpreussische dito Westpreussische dito |  |  |  |

|                                            | 0     | NAME OF TAXABLE PARTY. | MICH SHARES |
|--------------------------------------------|-------|------------------------|-------------|
| Oesterreichische Metalliques               | 5     | 663                    | 66          |
| Russisch-Englische Anleihe                 | 5     | 941                    | 起上          |
| dito dito dito                             | 41    |                        | 81          |
| dito 1-5. Stiegl dito Polnische Schatz-Obl | 4     | HOTAL                  | 75          |
| dito Polnische Schatz-Ubl                  | 4     | -                      | 67          |
| Polnische neue Pfandbriefe dito 500 Fl. L  |       | me !                   |             |
| dito A. 300 Fl                             | 5     | 76 83                  |             |
| dito B. 200 Fl.                            | _     | 19!                    | 11 17       |
| dito B. 200 F).<br>Kurhessische 40 Rihlr.  | Bis   | 343                    | PLE         |
| Badensche 35 Fl                            | DITTE | 23                     | 721         |
| Lübecker Staats-Auleihe                    | 144   | 19 -379                | NIL OF      |
| Die Börse war in matter S                  | fimm  | nng nn                 | d di        |

Die Börse war in matter Stimmung und die Course grösstentheils etwas niedriger bei sehr geringem Geschäft. Von Wechseln stellten sich Amsterdam in beiden Siehten, lang Hamburg und London niedriger,

Donnerstag ben 30. d. Mts. fruh 9 Uhr Stettiner Sechte bei Julius Korach, Bronkerstr. Nr. 7.

ten Preise überreicht wird, um gutigen Buspruch.

Bett : Teppiche von 1 Athlir. das Paar,

Pferbebunger auf ein ober mehrere Jahre ift fofort ju vermiethen bei Rrain, Schügenstraße Dr. 20.

Gin Mann in gefetten Jahren, welcher ber Bolnischen, Deutschen und Lateinischen Sprache mächtig, auch in Prozeß-Angelegenheiten bewandert ift, fucht eine Privatfefretair-Stelle.

Der Bert Rechts-Unwalt Brachvogel hierfelbft ift nähere Auskunft zu ertheilen gern bereit.

Gin freundliches, tapezirtes Zimmer Bel - Etage ift bom 1. f. Dl. fl. Gerberftraße Dr. 11. zu vermiethen. Raberes dafelbft bei Moris Ranfer.

Gine möblirte Stube Wilhelmsplay 3. ift zu vermiethen.

## CAFE BELLEVUE.

Seute Mittwoch Concert von Rrause, Donnerstag und Freitag von Ludwig.

A. Bach's Wein - Lokal. Seute Mittwoch und morgen Donnerstag Barfen - Concert der Familie Tobisch.

#### Caré National Markt 70., Eingang Neuestraße.

Donnerstag ben 30. 8. Mts. findet das Frühftuck pon 10 Uhr ab ftatt. Roch Theilnehmer labet hiermit ergebenft ein Seife.

Café de Bavière. Donnerstag den 30. Novbr. und Freitag den 1. Dezember Sarfen-Concert von der Familie Tobifch.

August Dehmig, Bafferstraße nr. 28 Bente Donnerstag den 30. d. Dits. sum Albendbrod: Safenbraten mit Kompot und Karpfen, wozu freundlichst einladet

C. Roche, Büttelftraße Rr. 12. Donnerstag den 30. November c. Gisbeine bei A. Ruttner, fleine Gerberftraße.

Gin junger schwarzer Wachtelhund mit einem neufilbernen Salsband und Zeichen darauf, ift geftern Abend verloren gegangen. Wer denfelben fl. Gerberftraße Nr. 8. abgiebt, erhalt eine angemeffene Be-21. Bähr.

Borfen=Getreibeberichte. Stettin, ben 28. November. Froftwetter, trube

Weizen loco geringer p 90 Pfo. gelber 84 Mt bez., 89-90 Pfo. vo. 86 Rt. bez., p. Fruhjahr 89-90 Pfo.

Moggen febr feft, loco 58-86 Bfb. 62 Mt. bez., 86 Bfb effett. 621 Mt. bez., 87-86 Pfb 63-631 Mt. bez., 82 Pfb. p. Movember 60, 601 Mt. bezahlt n. Gb.,

Rovember Dezember 60 Rt. Gb., p. Fruhjahr 60 Rt.

bezahlt u. Geld. (Berfte, loco 443 a 45 Rt. bez., p. Frühjahr 74 bis 75 Pfd. 431 Rt. bezahlt, 44 Rt. Brief, große do. 44 Mt. Go. Bomm. p. Fruhjahr 33 Rt. beg.

Beutiger Landmarft:

Beitiger Educatie.
Beiten Roggen Gerfte Safer Erbsen.
82 a 87. 60 a 63 40 a 46. 28 a 30. 59 a 61.
Rubol fest, loco 16 Rt Go., p. Rovember bie April-

Mudel fen, loce to M. Go., p. Rovember bis April-Mai 16 dit bez., Br. u. Go. Erbsen, kleine Koch= 61 a 61½ Rt. bez. Sverius behauvtet am Landmarkt ohne Faß 10, 9½ % bez., loce ohne Kaß nub mit Kaß 10, 9½%, ½ % bez. u. Go., p. November 9¾, ½ % bez. u. Go., p. November Dezember 10 % Gelo, p. Jan. Febr. 10 % Br., p Krūhjahr 10½ % Br., 10¾ % Gelb

p Frühjahr 10½ g Br., 10½ g Geld Beizen loco nach Bertin, den 28. November. Beizen loco nach Qualität geld und bunt 83 93 Mt., hochd. und weiß 91-97 Mt., idwimmend geld und bunt 82-92 Rt., hochd u. weiß 90-96 Rt.
Roggen loco p. 2050 Pfv., nach Qual. 64-65 Mt., idwimmend nach Qual. und Entfernung 62-63½ At., p. Novvr. 64-63½ 64½ Rt. bez., Br. u. Go., p. Nov v. mber Dezember 62-63 Mt. bezahlt, Vrief u. beld, p. Weihighr 64-604-61 Rt. bezahlt, Vrief u. beld, p. Frihighr 64-604-61 Rt. bezahlt, Wrief u. beld, p. Frihighr 64-604-61 Rt. bezahlt, Wrief u. beld,

v mber Dezember 62-63 Mt. bezahlt, Brief u. Seld, p. Krühjahr 61 60\(\frac{1}{2}+61\) Mt. bez. u. Sb., 61\(\frac{1}{2}\) Mt. Br.

Mapvs 108-104 Mt.

18. Nübjen 106-102 Mt., S. Nübjen 88-86 At.

18. Nubjen 16\(\frac{1}{2}\) bez. u. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. St., p Movbr.

Dezor. 16\(\frac{1}{2}-\) Mt. bez. u. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p Dezember-3an 16\(\frac{1}{2}\) Mt. bez. u. Br. 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. J. 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. Marz. April 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. Mrief, 15\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. Mril Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sr., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Br., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sr., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sr., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sr., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb., p. April Mai 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sr., 16\(\frac{1}{2}\) Mt. Sb. Teinöl loro n. November:Dezbr. 16½ Mt. Br., 16 Mt.
Gd., p. Appri. Mai 16½ Mt. Br., 16 Mt bez n. Gd.
38—374 Mt. bez., p. Novbr 38½—4 Mt. bez., mit Faß
38—374 Mt. bez., p. Novbr 38½—38 Mt verf n. Br.,
37 Mt. Br., 36½ Mt. Gd., p. Dezember 36¾ Mt bez.,
37 Mt. Br., 36½ Mt. Gd., p. Dezember-Januar 36½ Mt.
Br., 35½ Mt. Gd., p. Januar-Hebr., 36 Mt. Br., 35½
Rt. Gd., p. Kebruar-Mārz, 35½ Mt. Br., 35 Mt. Gd.,
p. Mārz-April 35 Mt. Br., 34½ Mt. Gd., p. April Mai
34½ Mt. bez n. Brief, and Gd.
Wind: Südwest. Witterung: nach starfem Nebel
hell, bei leichtem Frost. (Landw. Handbl.)

Die "Krzztg." bringt unterm 25, einen interessanten Wochenbericht über die Berliner Börse, worin es u. a. heisst:

Im Laufe dieser Woche gingen auch an unserer Börse die Course erheblich zurück. Die politischen Verhältnisse wirkten hierauf aber nur unbedeutend ein, vielmehr machte sich wieder die finanzielle Abhängigkeit bemerkbar und geltend, in welcher sich Berlin jetzt zu Wien befindet Indem unsere Börse nämlich fast ausschliesslich die Oesterreichischen Loose von 1854 erwarb, und als Käufer besonders unsere exaltiren Haussiers auftraten, welche bei ihren geringen Geldmitteln und bei der Schwierigkeit, in Preussen von soliden Unternehmungen Oesterreichische Loose beliehen zu erhalten, sich nicht allein von Geldmitteln zu weiteren Abnahmen entblösst sehen, sondern sich auch in den Händen von Geldleuten befinden, welche ihre Verlegenheiten zu nutzen verstehen, musste das Steigen der Oesterreichischen Silber-Valuta höchst nachtheilig auf unsere Course einwirken, weil es die letzte Aussicht auf eine günstige Verwerthung der Loose in Wien vernichtete. Die Abhängigkeit aber, in welche unsere Borse zu Wien durch den ausgedehnten Ankauf der 1854ger Loose gekommen ist, macht es uns zur Pflicht, die Aussichten zu prüfen, welche Oesterreichs Finanzlage zulässt. Natürlich müssen wir jetzt auch im Interesse Preussens wünschen, dass diese Aussichten sehr glänztend wären, aber unsere Wünsche dürfen uns nicht abhalten, unbefangen zu prüfen, wollen wir weitere Nachtheile abwenden und namentlich hindern, dass in Folge irriger Anschauungen falsche Dispositionen, welche sehr nachtheilig einzuwirken pflegen, getroffen werden.

zend wären, aber unsere Wünsche dürsen uns nicht abhalten, unbefangen zu prüsen, wollen wir weitere Nachteile abwenden und namentlich hindern, dass in Folge irriger Anschauungen falsche Dispositionen, welche sehr nachtheilig einzuwirken pflegen, getroffen werden.

Die grosse National-Anleihe leidet an einem Fehler. Sie legt nämlich Oesterreichs Unterthanen die Verpflichtung auf, nach und nach noch weit mehr als 400 Millionen Gulden auf die Zeichnungen einzuzahlen. Haben Leute diese Verpflichtung, denen das Geld leicht zusliesst, dann wird sie wenig gefährlich sein, während sie den Wohlstand auf das Furchtbarste erschüttern muss, wenn Leute zur Einzahlung verpflichtet sind, welchen zu den Terminen das baare Geld mangelt. Entscheidend für den Ausgang der Operation musste werden, ob Oesterreichs Geldleute den Entschluss sassten, die Verlegenheiten zu fördern und auszubeuten Lag diese Gesahr bei der Aussicht, hierdurch ungeheure Gewinne zu erzielen, nahe, so blieb bald den einsichtigen Geschäftsleuten kein Zweisel, dass Oesterreichs Geldleute allseit, das Ausheutungssystem begannen. Die Möglickkeit, Verluste aus der eigenen Betheiligung beim Anlehen zu erleiden, ward schnell und mit sehr geringem Nachtheil überwunden, indem sie die vollen Beträge auf ihre Zeichnungen einzahlten und gleich Ansangs ihre Stücke verkausten. Die Grossen an der Wiener Börse gingen nun entschieden in die Baisse, so entschieden, dass die ungeheuren Ankäuse, welche Berlin in Wien machte, weit entsernt, ein erhebliches Steigen bervorzurusen, kaum im Stande waren, einen Rückgang zu hindern, und immer blieb Wien hinter Berlin zurück. Will Oesterreich die Gesahr abwenden, die aus den Verlegenheiten und dem ernsten Willed eine Solche Maassnahme ernst und mit dem nöthigen Geschick in Erwägung gezogen, dann dürste sich ein grosser Theil der Geldleute drehen, das heisst auf die Hausse operiren, und so die Erreichung eines günstigen Standes des Geldmarktes befördern.

Die Nachtheile, welche für Preussen entstanden sind, indem die Börse die Oesterrei